96:3b

Ba 36



The Name of State Control of the State Control of t

7 396 36.1925

Württb. 27.7.211.28.





# Die württembergischen Regimenter im Weltfrieg 1914-1918

Serausgegeben von General H. Flaischlen

Band 36

Das Württ. Reserve-Feld-Artillerie-Regiment Nr. 27

Chr. Belfer 21.6., Berlagsbuchhandlung, Stuttgart

# Das Württembergische Res.=Feld=Artillerie=Regiment Ar. 27 im Weltfrieg 1916-1918

Bearbeitet von

Leutnant d. R. a. D. Ernst Moos, Rechtsanwalt in Ulm a. D.

Mit 117 Abbildungen, 1 Übersichtskarte und 15 Skigen





Chr. Belfer A.G., Verlagsbuchhandlung, Stuttgart

# Inhaltsverzeichnis.

|        |          | Set 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | te              |
|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Borwi  | ort      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
|        |          | Aufstellung des Regiments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1               |
|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3               |
|        |          | HE 2017 전 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24              |
| II.    | Teil:    | 대통령 전 사용하다 (1) 대통령 전 10 전 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26              |
|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27              |
|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29              |
| TIT    | ~        | 대통기가 있다면 하는데 가장 마음이 있다면 하는데 하는데 하는데 하는데 되었다면 하는데                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 38              |
| 111.   | Teil:    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44              |
|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 46<br>48        |
| T. 7.7 | ~        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| 17.    | Teil:    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 58<br>58        |
|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 61              |
|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 63              |
|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 64              |
|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 67              |
| V.     | Teil:    | HERENE NEW HERENE HERE | 68              |
|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 68              |
|        |          | Die Angriffskämpfe an der Scarpe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 69              |
|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 72              |
|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75              |
|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 78              |
| VI,    | Teil:    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 81              |
|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 82              |
|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 83              |
| WIT    | ~ . : 1. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90              |
| V 11.  | Teil:    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 94              |
|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $\frac{95}{00}$ |
|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01              |
| VIII   | Teil.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 02              |
|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
|        |          | [2] [1] [2] [4] [2] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 09              |
|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13              |
| anhai  | ig       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14              |
|        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |

## Erflärung der Abfürzungen:

S.=W.=L. = Hauptwiderstandslinie. L. F.=H. = Leichte Feldhaubite. F.=K. = Feldkanone. L. M.=K. = Leichte Munitions=Kolonne. R. 27 und R.=F.=A.=R. 27 = Reserve=Feld=Artillerie=Regiment 27.

I./R. 27 = I. Abteilung Reserve-Feld-Artillerie-Regiment 27. 2./R. 27 = 2. Batterie Reserve-Feld-Artillerie-Regiment 27.

J.=D., R.=D. = Infanterie=Division, Reserve=Division. R.=R., R.=A.=R. = Reserve=Korps, Reserve=Armee=Korps.

R.=J.=R. = Reserve=Infanterie=Regiment. J.=R. = Infanterie=Regiment.

d. L., d. R. = ber Landwehr, der Referve.

## Vorwort.

In der Geschichte des Württ. Reserve-Feld-Artillerie-Regiments Nr. 27 hat sich der Berfasser bemüht, weniger nach der taktischen und strategischen Seite die kriegerischen Ereignisse zu beschreiben, an denen das Regiment beteiligt war, als viels mehr eine frische und unmittelbare Schilderung der ruhmvollen Taken der Angeshörigen des Regiments zu geben. Daher sind, soweit möglich, Feldpostbriefe, Berichte, Meldungen in ihrer fast ursprünglichen Form zur Belebung des ganzen Stoffes ausgenommen. Bei der Schilderung der großen Sommeschlacht, in der sich das Regiment besonders denkwürdigerweise auszeichnete, hat der Verfasser insbesondere hievon Gebrauch gemacht, da er selbst damals noch nicht beim Regiment diese Zeit mitgemacht hat.

Die nachfolgenden Zeilen werden einen erneuten Beweis für den Heldenmut, die Tapferkeit und todesmutige Rameradschaft ergeben, diese echt schwäbischen Soladatens und Mannestugenden, in denen das Regiment, im wesentlichen eine junge Kriegsformation, den alten ruhmbedeckten Regimentern des deutschen und württemsbergischen Heeres an nichts nachgestanden ist.

Allen Mitarbeitern, insbesondere den Herren Oberstleutnant Reiniger, Obersteutnant d. R. Ellinger, Leutnants d. R. Hartenstein, Levers und Schweißer, sowie allen denjenigen, die durch Einsendung von Bildern, Feldpostbriefen zum Gelingen des Werkes beigetragen haben, danke ich hierdurch aufs herzlichste.

Der Berfaffer.

#### I. Teil.

# Aufstellung des Regiments.

Ende Mai des Jahres 1916 erging vom Württ. Kriegsministerium der Besehl zur Neuaufstellung eines Feld=Artillerie=Regiments, welches die Bezeichnung "Würt=

tembergisches Reserve-Feld-Artillerie-Regiment Nr. 27" erhielt.

Die Aufstellung selbst hatte im Felde in der Hauptsache durch Abgaben der aktiven Feld=Artillerie=Regimenter Nr. 29 und 65, sowie des Reserve=Feld=Artillerie=Regi= ments Nr. 26 und nebenher durch Ergänzungen der Ersak=Abteilungen Nr. 29 und 65

zu erfolgen.

Die bisherige III. (L. F.=H.=Abtlg. des R.=F.=A.=R. 26) trat als II. L. F.=H.=Abtlg. in geschlossen Berband zum neuen Regiment unter der bewährten Führung ihres bisherigen Kommandeurs Hauptmann Jäch. Für die I. Abteilung, und zwar für den Stab und die drei Batterien trasen am 6. und 7. Juni sowohl aus der Heimat wie den andern oben genannten Truppenteilen die noch notwendigen Ersattransporte an Offizieren, Mannschaften, Pferden und Fahrzeugen ein. Die 1. Batterie wurde in Phs, die 2. in Le Sars, die 3. Batterie in St. Legers zusammengestellt.

Die leichte Kolonne der I. Abteilung kam vollständig neu formiert von Ludwigs=

burg, von wo sie am 3. Juli an das Regiment abtransportiert wurde.

Am 11. Juni übernahm Hauptmann Wiedtemann vom F.=A.=R. 65 die Führung der I. Abteilung, deren vollständige Zusammenstellung erst am 29. Juni beendigt war. Major Reiniger vom F.=A.=R. 29 wurde zum ersten Regimentskommandeur der neuen Formation ernannt. Diese bildete als zweites Regiment neben dem sturmerprobten R.=F.=A.=R. 26 unter Oberft Erlenbusch die neu errichtete 26. Württ. Reserve=Feld= Artillerie-Brigade unter dem Befehl des Kgl. württ. Generalmajor v. Maur. Mit dieser trat das Regiment in den Verband der kampfbewährten, ruhmreichen 26. Res.= Division, die seit dem Ausmarsch in General d. Inf. Frhr. v. Soden einen besonders beliebten und hervorragend befähigten Führer hatte. Die Division stand nunmehr fast zwei Jahre in einer Stellung vorwärts Bapaume zu beiden Seiten der Ancre, zwischen Gerre und Ovillers. Die Artilleriestellungen der Division befanden sich in der Hauptsache zwischen Miraumont im Norden und Pozières im südlichen Teil des Divisionsabschnitts. Infanterie und Artillerie hatten nach echt schwäbischer Soldatenart ihre Stellungen aufs sachgemäßeste ausgebaut. Dies galt insbesondere auch für die Batteriestellungen und Beobachtungsstellen, in denen Betonklöße und tiefe Minenstollen vor dem schweren Beschuß Sicherung gewährten. Auch die Geschütztände waren nach allen Erfahrungen des Stellungsfriegs hergestellt.

Bisher war die Front des 14. R.=R., dem die 26. R.=D. angehörte, und das unter dem Befehl des früheren Generalquartiermeisters General d. Art. v. Stein stand, eine ruhige, und für die Truppen verhältnismäßig angenehme gewesen. In der letzten Zeit, bereits vor der Aufstellung des Regiments, aber hatte eine erheblich regere seindliche Tätigkeit eingesetzt. Der Engländer, der hier gegenüberstand, ließ immer mehr Flieger und Fesselballone hochgehen und die seindliche Artillerie schoß sich mit diesen, unbehelligt durch die deutschen Luftstreitkräfte, deren fast gänzlicher Mangel offen zutage trat, auf die Infanteriestellungen, Anmarschwege und das Hintergelände, insbesondere aber mit englischer Gründlichkeit und Verbissenheit auf die Batterien ein. Alles deutete auf einen bald bevorstehenden seindlichen Großangriff mit Sicherheit hin.

Dies war auch der Grund, warum die einzelnen Teile der Batterien, die von der Heimat oder von den anderen Truppenteilen kamen, sofort in die schon ausgebauten Batteriestellungen gebracht wurden. Dort war auch in der Nacht vom 11. auf 12. Juni die Zusammenstellung der Batterien der I. Abteilung vollends erfolgt. Das Regiment bestand nunmehr aus zwei Abteilungen mit ihren leichten Munitionskolonnen, und zwar die I. Abteilung aus 3 viergeschützigen Batterien F.= R. 96, neuer Art, die II. aus 3 1. F.= S.=Batterien (98/09), ebenfalls mit je vier Geschützen.

Als am 8. Juni der Regimentskommandeur dem Rommandierenden General, General d. Art. v. Stein, die Aufstellung des neuen Regiments melden konnte, fagte



Buderfabrif Courcelette.



Orvillers (vor der Commeschlacht).

dieser: "Es ist gut, daß das Regiment da ift, wir erwarten in den nächsten Tagen einen feindlichen Angriff und bei dem Mangel an Artillerie ist deshalb ihr Eintreffen dringend erwünscht."

Die Batterien des Regiments hatten am 12. Juni 1916, am Tag der Zusammen= stellung der Batterien in der Feuerstellung, folgende Stellungen inne (f. Ski33e 1):

1. Batterie: Batterieführer: Oberleutnant b. R. Schaal. Stellung: 731/765, südwestlich Courcelette.

2. Batterie: Batterieführer: Oberleutnant d. R. Met. Stellung: 730 dicht nördlich von 731 sudwestlich Courcelette.

3. Batterie: Batterieführer: Oberleutnant d. R. Otto.

Stellung: 709/711, westlich Miraumont an der Moulin ruiné.

4. Batterie: Bisher 7./R. 26, Batterieführer: Sauptmann d. R. Mayer. Stellung: 732, südwestlich Courcelette.

5. Batterie: Bisher 8./R. 26, Batterieführer: Hauptmann Burt. Stellung: 745 am Nordrand von Pozières.

6. Batterie: Bisherige 9./R. 26, Batterieführer: Hauptm. d. R. Reinmöller. Stellung: 708 an der Moulin ruiné, westlich Miraumont.

Der Stab der II. Abteilung, unter Hauptmann Jadh, der die Gruppe "Cafar" führte, hatte bis 29. Juni seinen Gesechtsstand in der Zuckerfabrik in Courcelette. Nach Berftorung derfelben durch feindlichen Beschuß wurde er in einen Betonflot por bem Westausgang von Courcelette verlegt. Dort erhielt der Stab nie Feuer, auch im heftigften Gefecht nicht, da der Gefechtsstand in Form einer Dorfrand=Berteidigungs= stellung angelegt, hierdurch die feindlichen Flieger vollkommen täuschen konnte. Der Stab Wiedtemann von der I. Abteilung übernahm am 24. Juni 1916 den Befehl über die neuerrichtete Gruppe "Zollern", beren Gefechtsstand sich westlich Courcelette, an der Straße Courcelette—Thiepval, befand. Der Regimentsstab, unter Major Reiniger mit Gesechtsstand und Quartier in Phs, hatte den Befehl über die südliche

Gruppe Pys, der Regimentsstab R.=F.=A.=R. 26 über die Nordgruppe Miraumont. Zur ersteren gehörten die sämtlichen Batterien des Regiments mit Ausnahme der 3. und 6. Batterie, die mit den Batterien des Schwesterregiments der Nordgruppe untersstanden. Die 1. M.=R. lagen in Grevillers, wo am 25. Juni auch die 4., 6., sowie die 2. Batterie ihre Prohenquartiere ausschlugen. Diesenigen des Stabs der II. Absteilung befanden sich mit der 5. Batterie in Warlencourt. Die 1. Batterie war zuerst in le Sars, ab 25. Juni in Ligny untergebracht. Dort lag auch die 3. Batterie mit ihren Prohen. Bis dahin blieben die Quartiere des Regiments — abgesehen von gelegentslichen Streuschüssen — vom feindlichen Feuer verschont.

Die Zeit bis zum 24. Juni wurde seitens der Batterien zum Einschießen, Weitersausbau der Stellungen, Orientierung der Beobachter in nugbringender Weise

verwendet.

# Die Sommeschlacht.

Um 24. Juni, 5 Uhr vormittags, begann ein lebhaftes Schrapnellbrennzünderfeuer des Engländers fast auf den ganzen Divisionsabschnitt, vor allem auf die zweiten Gräben der ersten Infanteriestellung, dann aber auch auf alle Berbindungswege und Laufgräben. Gleichzeitig setzte schweres Minenfeuer ein. Etwa von 8 Uhr früh ab breitete sich das Feuer immer mehr aus. Ohne daß die Beschießung den Charafter des Trommelfeuers angenommen hätte, unterschied sie sich doch wesentlich von früheren während des Stellungsfrieges, besonders durch den erheblichen Munitionsaufwand und die außerordentliche Ausdehnung der beschossenen Räume. Artilleriestellungen und Unterfunftsorte blieben tagsüber noch ohne Beschuß. Die Erwiderung des seindlichen Feuers beschränkte sich auf Feuerüberfälle auf die gegenüberliegenden Teile der feind= lichen Stellungen, besonders auf rückwärtige Gräben, sowie auf die Wälder von Thiepval, Avelun und Authuille. Im allgemeinen hielten die Batterien des Regiments befehlsgemäß das Feuer zurück, um Munition, die gerade nicht allzu reichlich vorhanden war, zu sparen und vor allem den zahlreichen Fliegern die Stellungen nicht zu verraten. Dies bewährte sich aufs beste, denn die linke Nachbargruppe, die bereits an diesem Tage ohne jede Rücksicht auf Flieger feuerte, erlitt schon gegen Abend heftige Beschießung aus den dicksten Kalibern, während die Batterien des Regiments ihre volle Gefechtskraft behielten. Die feindliche Luftaufflärung, immer ein sicherer Borbote für bevorstehende Großtämpfe, war gegen Abend äußerst lebhaft. Fesselballone suchten die deutschen Stellungen zu erkunden und ganze Schwärme englischer Flieger erschienen über den Stellungen und flogen unbehelligt von den deutschen Geschwadern tief einwärts ins Land.

In der Nacht fing der Gegner an, die Anmarschwege und Unterkunftsorte mit mittlerem Kaliber abzustreuen, besonders die Nationalstraße bei der Zuckerfabrik Pozières—Courcelette erhielt schwersten Beschuß. Tags darauf setzte der Artilleries fampf ein, sämtliche Stellungen, Annäherungswege und rückwärtige Verbindungen lagen unter schwerstem feindlichen Artilleriefeuer, geleitet von feindlichen Fliegern. die tief herab auf unsere Stellungen stießen. Mittags erfolgten mehrere schwerste Feuerüberfälle aller Kaliber von mehr als 12 Batterien auf Pozières, Bazentin, Contalmaison und andere Orte. Der auf Pozières gerichtete Feuerüberfall dauerte nur etwa 1/4 Stunde und wirkte als Feuersturm schwerster Art. Der ganze Ort wurde in Trümmer gelegt. Die Stellung ber 5./R.=F.=A.R. 27 wurde schwer mitgenommen, nur den ausgezeichnet gebauten Unterständen war es zu danken, daß keine Berluste eintraten. Auch die 2. Batterie bekam ihren Teil. Ein Geschütstand, sowie Munition wurde hiebei zerstört. Die große Schlacht an der Somme hatte begonnen. Am 26. Juni verstärkte sich das Feuer des Gegners immer mehr, nachdem nachts auch bereits gewaltsame feindliche Erkundungen auf Orvillers und La Boiselle stattgefunden hatten. Auch die Batterien des Regiments, deren Mehrzahl unter schwerstem Feuer lagen, erlitten Berluste. Leutnant d. R. Dietrich der 5. Batterie siel als erster Offizier des Regiments. Die Berbindungen zwischen Artillerie und Infanterie blieben trot aller opfermutigen Tapferkeit seitens der in schwerstem Feuer arbeitenden Fernsprecher der Stäbe und Batterien dauernd zerschossen. Als Notbehelf zur Übermittlung wichtiger Meldungen nahm man Zuslucht zu Winkerwerbindungen. Inzwischen trat zu der Borbereitung des Angriffs durch die seindliche Artillerie und Minenwerser von nun ab auch das Abblasen von Gas und Rauchwolken hinzu, um eigene Infanterie und Artillerie mürbe zu machen. Diese Gas= und Rauchwolken strömten auch einige Male dis über die Batteriestellungen hinaus, die rechtzeitig von den Beodachtungsstellen gewarnt worden waren. Auch mit Gasgeschossen aller Art wurden die Batterien des Regiments belegt, sedoch gewährten hier die zwar recht unangenehmen, aber doch zweckmäßigen Gasmasken völligen Schuß. Auch in den folgenden Junitagen und =nächten dasselbe grausse Lied. Den ganzen Tag, die ganze Racht hindurch schwerstes Feuer auf den Batterien. Wenn die Sonne aufgeht, seindliche Flieger in Scharen, eigene nirgends zu sehen. So dis in den späten Abend. Rachts heulen dann die schweren Geschosse



Ltn. d. R. Dietrich Ltn. d. L. I Prafler gefallen 26. Juni 1916.

ins Hintergelände auf alle Anmarschwege! Die Stäbe, die Batterieführer in ständiger Anspannung der Nerven bei Tag und Nacht. Der seindliche Angriff wird nach aufgefangenen Funksprüchen des Gegners am 29. und 30. Juni erwartet, bleibt aber aus. Bon Tag zu Tag wird die Fliegerplage schrecklicher, unerträglicher, angesichts der völligen zahlenmäßigen Unterlegenheit der eigenen.

Schwere Verluste an Material und Menschen treten nun ein. Manch braver Kanonier, manch wackerer Fahrer lassen ihr Leben im Glauben an Deutschlands Zukunft. Es war ein ungleicher Kampf. Hatte doch die 26. R.-D. einen Abschnitt von reichlich 8 km zu decken, während die fünf Untergruppen der Artillerie an schweren Geschützen anfänglich nur vier russische Ringkanonen und eine einzige schwere Feld-

haubihbatterie besahen. So kam es auch, daß das englische Feuer, das in der Zeit vom 25. bis 30. Juni auf unsere Infanterie= und Artilleriestellungen, ja überhaupt auf alle erreichbaren Ziele niedertrommelte, auf große Entsernungen mit einem bisher nie gekannten Munitionsauswand, von der eigenen Artillerie kaum erwidert werden konnte.

Der 1. Juli! Folgende Feldpostbriefe und Tagebuchblätter schildern am besten und ursprünglichsten diese schweren, jedem Überlebenden unvergeßlichen Tage und Nächte.

1. Juli. Um 7.30 Uhr vormittags setzt überfallartiges schwerstes Trommelseuer aller Kaliber bis 24 cm im ganzen Abschnitt ein. Um 8.30 Uhr greift der Engländer

an, in dichten Massen von der Ancre bis zur Nationalstraße.

"Infanterie soll jeden Fortschritt, den sie macht, hartnäckig behaupten. Es steht eine glänzende Artillerie hinter ihr," so lautee der aufgefangene Spruch des Gegners. Es kam aber nicht so, wie der Tommy seiner Infanterie vorausgesagt hatte. Es war kein Spaziergang über tote Deutsche, nein, unsere unvergleichliche Infanterie der Regimenter: R.=J.=R. 119, 121 und J.=R. 180 freuten sich nach den letzten furcht= baren Wochen, ihre 10 m tiesen Erdhöhlen, soweit sie noch nicht zerschossen waren, und ihre Granatlöcher verlassen zu können, um den verhaßten Feind Auge in Auge zu sehen.

Das gutgeleitete Sperrfeuer unserer Batterie wurde vor die eigenen Linien und hinter die vorderen Wellen des angreifenden Feindes gelegt und vor allem dank dem= selben der Angriff glatt abgewiesen. Nur nördlich im Abschnitt des R.=J.=R. 99 war der Gegner an einer Stelle eingebrochen und saß dort in der Teste Schwaben, drang dann weiter bis zur Artilleriemulde Grandcourt por und blieb dort 400 m por den Batterien liegen. Er wurde aber von banerischen Truppen, im Berein mit zwei württembergischen Refrutenkompagnien, in hervorragender Weise unterstütt durch das Flankenfeuer unserer Batterie, nördlich der Uncre wieder herausgeworfen,



National-Straße Bapaume-Albert 1. Juli 1916.

abgesehen von zwei kleinen Grabenstücken, wo er sitzen blieb. — 2 Uhr und 6 Uhr nachmittags erfolgten neue schwere Massenagriffe des Engländers, scheiterten aber im Sperr= und Maschinengewehrseuer von Artillerie und Infanterie. Die Batterien des Regiments taten ihr Bestes, unter furchtbarstem seindslichen Feuer, das tiefsliegende, die auf 100 m auf die Batterien heruntergehende Flieger leiteten. Es war ein Ehrentag für das ganze Regiment wie die Division. An der schwäbischen Zähigkeit, deutschen Tapferkeit war der mit allen Mitteln der Technik und mit gewaltigen Massen seit langer Zeit vorbereitete Angriff der Engländer gescheitert. Das Resultat dieses Kampstages war an der Front der 26. R.=D.: Der Angriff vollständig abgeschlagen. 700 Engländer bleiben in den Gräben als Gesangene. Bor Regiment 180 allein 2000 tote Briten, die Altenglands stolze Kreidefelsen nicht mehr sehen sollten. Die Batterien des Regiments erhalten von den Fußregimentern "Dank" für tadelloses strichgelegtes Sperrseuer und Zusammentrommeln des in Massen zurückslutenden Feindes.

In einem Feldpostbrief eines Arztes heißt es: "Der 1. Juli war ein langer, heißer Tag. Bon morgens bis abends von Batterie zu Batterie, bei schwerem, feindlichem Feuer. Biele Schwerverwundete und Tote! Biele Berschüttete, die sofort von tapferen Kameraden ausgeschaufelt werden. Zahlen will ich nicht nennen, nur das eine möchte ich hervorheben, daß die letzten acht Tage die Artillerie schwerere Verluste

hatte als die Infanterie am ersten Großkampftage, am 1. Juli, selbst."

Nicht so günstig stand es links vom Regiment in den folgenden Tagen bei der 28. R.-D. Meldungen von dort, die am 2. Juli zum Regiment kamen, ließen die Lage



Schloß Contalmaison.

äußerst bedrohlich erscheinen da die Infanterie die Stellungen bei La Boiselle angesichts der schweren gegnerischen Angriffe nicht mehr halten konnte. Das wuchtige Feuer auf Pozières, die Anmarschwege dorthin, die damit gesteigerte Schwierigkeit des Ersates zeitigte bei der Befehlsstelle der II. Abteilung den Entschluß, die Batterie Burk (5./R. 27) die am besonders gefährdeten linken Flügel der Artillerieausstellung stand, zugweise in den Nächten vom 5./6. auf 6./7. Juli in die Stellungen an der Zuckerfabrik Courcelette und Ostausgang Courcelette an der Straße nach le Sars zurückzunehmen.

Die im Juli sich fast täglich wiederholenden feindlichen Angriffe des zähen und hartnäckigen englischen Gegners auf Thiepval, Orvillers und die anderen heiß umstrittenen Orte des Divisionsabschnittes wurden zum großen Teil im Feuer der selbst unter schwerstem Feuer liegenden Batterien der Division erfolg=

reich abgeschlagen.

Am 10. Juli erlitten die Engländer bei einem Angriff auf Contal-Maison, bei bem sie sogar Reiterei vorbrachten, eine schwere Niederlage. Sie wurden vor allem durch das Feuer der Untergruppe "Cäsar" (Kommandeur Hauptmann Jäck), II./R. 27) zurudgeschlagen, ebenso wurde auch der abends 9.15 Uhr angesetzte konzentrische Angriff auf Drvillers abgewiesen. Was in dieser Zeit vom Kommandeur bis zum letten Mann, Stabe, Batterien und Rolonnen geleistet haben, wird am

besten in den folgenden Feldpostbriefen beschrieben:

"Das Feuer in unserer Courcelettemulde raft den ganzen Tag weiter. Abends fliegt ein Munitionsstollen bei der 4. Batterie in die Luft und begräbt zwei Kanoniere. Es ist unmöglich, wegen fortgesetzter Detonationen, an sie heranzukommen. Aber Nacht brennt der Stollen so ziemlich aus. Am Sonntag, morgens 6 Uhr (es ist der 2. Juli), gelingt es einigen braven Kanonieren unter Mithilfe des ausgezeichneten Sanitätsunteroffiziers Schwarz, einen bewußtlosen, aber noch lebenden Mann aus dem Stollen herauszuziehen. Durch Sauerstoffeinatmung kommt er zu sich und wird lebend zum Hauptverbandsplat gebracht. Leider erliegt er dort später einer Lungenentzündung. Was hätte der alles von seinem Stollen erzählen können.

Nach dem Großkampftage am 1. Juli sonnige, wohlige Ruhe am Sonntag= morgen des 2. Juli. Grausig das Schlachtfeld unserer Mulde. Biele ausgebrannte Munitionswagen, gahlreiche zusammengeschoffene Pferde, die durch die Sommer= hitze aufgetrieben ihre gespannten Leiber und geschwollenen Beine gen Himmel

streden und zu pesten anfangen.

Die leichte Kolonne der II./R. 27 hat am Samstag nachmittag unter persönlichem Rommando ihres tapferen Führers, Hauptmann Pischet, bei Munitionsmangel an hellem lichten Tag bei den Batterien Munition ergänzt, während über ihr mehr als ein Dugend englische Flieger freisten. Im Trab fuhr sie in Stellung ein und im Schritt wohlgefüllt mit Leermaterial ructe sie ab. Mit philosophischer Rube ritt Hauptmann Bischet als Schließender.

In der folgenden Racht war zweimal Gasalarm, der übrigens schon lange seine Schrecken verloren hatte, seit wir allgemein zu Beginn der Sommeschlacht unsere

guten Gasmasken bekommen hatten."

7. Juli Ein schwarzer Tag. Morgens ein Bolltreffer in einem Geschüt "meiner Batterie". Zwei Mann tot. Einen habe ich persönlich abgehoben. Er hing mit dem Ropf zwischen einem Balten und einem Wellblech festgeklemmt im Geschützeinschnitt. Wie ich ihn abließ, sant er zusammen wie weicher Brei. Alle Knochen im Leibe furz und flein geschlagen. Er muß offenbar durch den Gasdruck der detonierenden Granate einige Male längs der Holzverschalung des Geschützeinschnitts herumgewirbelt worden sein.

Unterdessen erfuhren wir auch von der allgemeinen Lage durch die Zeitungen. Unser Infanterie=Regiment, die 180er, ist von den Garde-Füsilieren in Orvillers abgelöst worden. Lettere sind von den Engländern hart bedrängt und schlagen sich gegen gewaltige Abermacht mit großer Tapferfeit, obgleich fie von drei Geiten an= gegriffen sind. Pozières, links von Orvillers, ift durch einen energischen Borftog der Engländer und Franzosen hart bedroht. Unsere Schwester=Division zur Linken, die 28. R.=D., ist aufgerieben. Die Gefahr für uns, abgeschnitten zu werden, ift sehr groß.

Wir ließen die Röpfe hängen."

8. Juli. Wahnsinniges Feuer. Unsere Batterien schießen auf englische Linien auf 1800-2000 m. Der Engländer ift also nicht weit weg. Sollte er durchbrechen, dann kann er schnell bei uns sein. Unser Hohlweg in der Courcelettemulde, in dem der Offiziersunterstand liegt, wird heftig mit Schweren beschossen. Vormittags 11 Uhr stürzt er, wir haben ihn eben verlassen, in der Mitte getroffen, in sich zusammen. Wir ziehen ins freie Feld und werden mit Schrapnells abgestreift, die uns ein tief= fliegender englischer Flieger auf den Hals zieht."

Am 9. Juli. Umzug in die Feuerstellung der Batterie und zwar in einen Munitionsstollen — Dunkelarrest. Bei jedem Schuß des über uns stehenden Geschützes schlägt der Luftdruck nicht nur ein Kerzen=, sondern auch ein Karbidlicht aus. Jede Nacht hat die Batterie ein paar tausend Grünkreuz (Gas) zu verseuern. Also dauernd eine schöne Musik. Doch schläft man schließlich auch trot des Getrommels. Mühe machen nur die körperlichen Berrichtungen, morgens zwischen 4 und 6 Uhr ist die günstigste Zeit zum Morgenspaziergang. Bisweilen zieht man sich auch unverrichteter Sache beschleunigt in das rettende Dunkel des Erdlochs zurück. Die Berluste sind jetzt geringer; der Tag aber unendlich lang, weshald Frühstück womöglich erst 12 Uhr mittags. Berpstegung dank unseres tüchtigen Berpstegungsoffiziers Schwener immer gut. Hut ab, auch vor den tapferen Feldküchen, von denen es auch so manche packt. Heute bringt sie hausgemachte Metzelsuppe."

Bis 13. Juli hatte sich der Gegner bis auf 600 m südwestlich Pozières herangearbeitet. Am 15. Juli erfolgten schwere Angriffe auf den völlig zusammengeschossenen Ort. Aber die tapferen Batterien des Regiments machten sie unter blutigen Ber-



Windmühle bei Pozières (Mai 1916).



Grevillers.

lusten zuschanden. Biermal versuchte es der Engländer, viermal wurde er mit blutigen Röpfen von der glänzend zusammenarbeitenden Infanterie und Artillerie heimsgeschickt. Am 18. Juli machte die 4. Batterie, die täglich schwerstes Feuer erhielt, Stellungswechsel in eine nördlich Courcelette gelegene Stellung mit der Bezeichsnung 720. Am 23. Juli endlich gelang es dem verbissenen Tommy, in das heiß umsstrittene Pozières, bei InfanteriesRegiment 157, einzudringen.

Mus Feldpoftbriefen:

13. Juli.

"Großkampstag. Leutnant Lämmle, ein tüchtiger und tapferer Offizier, fällt auf Beobachtung Windmühle Pozières durch die Brust getroffen. Ein Unteroffizier und vier Kanoniere holen ihn freiwillig. In der Nacht wird er auf einer Prohe nach Bapaume überführt. Hauptmann Mayer ist schwer erschüttert, wir sind es auch. Es war eine Erlösung für uns, als am 18. Juli Stellungswechsel befohlen wurde. Wir kommen jeht ebenso weit rechts von Courcelette, wie wir vorher vorwärts des Ortes standen. Es war ein trüber Nachmittag, aber sehr günstig für unser Vorhaben. Beim Abrücken aus unserer Mulde, in der wir 4 Wochen hart gekämpf hatten, konnten wir feststellen, daß es schwierig war, einen Schritt zu machen, ohne in ein Granatloch zu treten. Es war eine Toteninsel. Das Gras gebleicht vom Gas, Bäume entwurzelt, Wagen zerschossen, ausgebrannt, pestende, aufgetriebene Pferdeleiber, und daß die Ohren auch etwas haben, im Süden fortgesetzes Trommelseuer.

Bis 2.30 Uhr verlief die Nacht ziemlich ruhig. Aber von da ab ging der Zauber wieder los. An Nachtruhe nicht zu denken. Wir feuerten von 2.30 bis 4 Uhr morgens

ununterbrochen. Der Morgen, auch der Nachmittag war etwas ruhiger, da das Wetter sehr trübe war. Gott sei Dank, auch einmal keine Flieger! Abends 6.30 Uhr zogen wir in unsere neue Stellung, d. h. eigentlich dorthin, wo sie einmal hinkommen soll; denn vorerst ist noch gar nichts da — Fehlanzeige! Gerade als wir unter freiem Himmel unser Essen einnahmen, bekomme ich den Befehl, die Führung der 1. Batterie von dem erkrankten Oberleutnant Schaal zu übernehmen. Die Berhältnisse dort sind mehr als primitiv, aber nichts zu machen. Wir schlafen zu dreien in einem Raum, 1,80 m lang und 1,20 m breit. Es zieht mächtig, aber der übliche Zunder von Kommiß Gnaden macht schon warm."

Nun lagen die Batterien schon über einen Monat in der schweren blutigen Schlacht. Kein Wunder, daß Ablösungsgerüchte überall auftauchten, um so mehr, hatten doch schwere Berluste bei allen Batterien die Kampffraft der Truppe schwer geschädigt. Doch leider es waren Kantinenbesehle. Man blieb in der "Sauerei".

Mus Feldpostbriefen:

25. Juli.

"Wir hatten fortgesett starkes, leichtes und mittleres Feuer. Ein Gerücht von einer Ablösung, o daß sie doch käme!, scheint sich nicht zu bestätigen. Schon wieder erhält die Batterie 9 Mann Ersat, so nach und nach haben wir nur noch Ersatzmannschaft."

Doch zur größten Freude der "Feuerstellung" wurden wenigstens die 1. und 2. Batterie aus ihren schwer mitgenommenen Stellungen herausgenommen, kamen dann kurz hinter nach Fremicourt, nicht ohne daß die 1. Batterie dem Gegner noch einsmal vor ihrem Abzug gehörig heimgeleuchtet hätte.

Aus Feldpostbriefen:

28. Juli.

"Gegen 4 Uhr kommt Nachricht, daß wir in der Nacht zum 29. Juli abgelöst werden. O welche Freude! Endlich, um 6 Uhr kommt der endgültige Besehl zur Ablösung, rasch sind alle Anordnungen getroffen. Um 12 Uhr greift der Gegner bei Pozières an und wir schießen mit unseren beiden noch heilen Geschützen, was aus den Rohren geht. Der Angriff wird abgeschlagen. Von 7 Uhr abends ab geben wir dann noch jede Viertelstunde 10 Schuß als Beunruhigungsseuer ab.

Tagebuchblätter eines A.= D.: D.:

"Samstag den 1. Juli war es in der Frühe Totenstille. 7.50 Uhr kam die Meldung: Der Gegner füllt die Gräben auf. Im gleichen Augenblick setzte zusammengefaßtes Trommelseuer ein auf der ganzen Front: Alles war in Staub und Rauch gehüllt.



Courcelette, Aug. 1916.

In dem Sagel der Granaten stießen nun die englischen Massen vor. Auf der Strafe, die von Mailly über die Zuckerfabrik nach Serre führt, sah man die Eng= länder ankommen: dichte Haufen, geschlossene Rolonnen, rubig. wie auf dem Exergierplat, die Offiziere zu Pferd voraus. Das Herz stockte: und unsere Artillerie sette mit allen Rohren ein, unsere Infanteristen aber lagen auf den Rändern der Trichter Mann an Mann und schossen, was sie konn= ten. In unserem Abschnitt drang der Feind bis an den dritten

Schneidige Sandgranatenangriffe des R.=J.=R. 121 aber vertrieben bis zum Abend bis in den vordersten Graben. Eine Reihe Gefangener war unser. Aber alle berichteten sie, das sei nur der Auftakt zu dem Riesendurch= bruch, der uns zerschmettern werde. Freilich waren unsere Berluste furchtbar. Fried= lich lagen sie nebeneinander. Engländer und Deutsche; in den ersten Gräben in dichten Haufen. Das Bataillon, dem ich als Verbindungsoffizier zugeteilt war, verlor 330 Mann am ersten Tag. Aber wir hatten durchgehalten. Die Engländer lagen in Massen vor unseren Gräben. Freilich, die Meldungen vom Guden waren erschütternd. An der Somme war er zu tief eingebrochen. Dort zog sich auch der Sauptstoß bin. Die nächsten Tage waren bei uns, dem rechten Flügel der Offensive, etwas ruhiger. Wir begruben in den Trichtern die Engländer. Unsere Leute schätzten allein vor unserem Abschnitt etwa 1000 Tote. Die Nächte waren mondhell; gespensterhaft bewegten sich unsere "Totengräber" aus den Stellungen beraus, gruben die Gefallenen ein, bestreuten sie mit Kalk und schütteten die Gräber zu. Sofort ging man auch an die Arbeit, um die Stellungen auszubessern und gegen neue Angriffe gerüstet zu sein. Schwere Wolkenbrüche in diesen Tagen machten vollends den Aufenthalt in den zerschoffenen Stellungen zur Schrecklichkeit. Die Unterstände standen oft bis zu 1/2 m unter Wasser. Was das Feuer nicht zerstört hatte, brach und rutschte jest vollends ein. Am "Seidenkopf", porne an der Straße Serre-Mailly, hatte der Gegner gesprengt; dort war ein Riesengranatloch, jest ein großer Teich entstanden. Bom 6. Juli ab begann wieder sehr starkes Feuer auf die Stellungen. Im Süden war unablässiges Trommelfeuer zu hören. Aus einem abgefangenen englischen Befehl erfuhren wir, daß unser Bataillons= abschnitt von einer ganzen englischen Division angegriffen war, unsere Division aber von etwa 10 gegnerischen, und wir hatten fast überall standgehalten; Feste Schwaben bei Thiepval, wo der Gegner eingedrungen war, hatten die jungen Refruten von J.=R. 180 wieder gestürmt. Unsere Division bildete von jetzt ab das Nordeck, um das sich wie in einer Angel der ganze Angriff drehte. Die Stellungen Beaumont-Serre fielen erst Mitte November in Feindeshand!

In der zweiten Juliwoche konnten wir wieder unter normaler Telephonverbindung schießen. Unsere Artillerie war verstärkt und mußte neu eingeschossen werden. Das Artillerieseuer des Gegners hatte bedeutend nachgelassen. Die Dörfer Beaumont, Serre usw. waren zur völligen Wildnis geworden. Erschütternd war besonders der Westteil von Serre, wo alles eine reine Wüste war. Am Ausgang bot sich ein unvergeßlicher Anblick dar: dort stand ein altes Kruzissen in einem kleinen Wäldchen, die Bäume waren zerstört, aller Schmuck und Zierat vom Kruzissen weggerissen; die Kreuzsbalken durchlöchert, der eine Fuß und Arm vom Kruzissens weggeschossen. So starrte das Kreuz nach oben; die Augen des Heilands und serrissener Leib waren ein erschütterndes Bild der Tage, die wir erlebt, und flehend drang es wie ein Schrei aus

ber Tiefe "Warum, warum?"

29. Juli. Um 3 Uhr morgens ruden wir nach Fremicourt ab.

Doch schon am 30. Juli wurde die 2. Batterie in Stellung 713 nördlich der Moulin ruiné und die 1. am 31. Juli in Stellung 758 westlich Miraumont wieder eingesett. Die Ruhe war also kurz. Ahnlich ging es den beiden schwer mitgenommenen Batterien, der 4. und 5. des Regiments. Sie wurden am 24. Juli zwar aus ihren gänzlich zusammengeschossenen Stellungen bei Courcelette herausgenommen, wurden jedoch bereits am 27. Juli nach kurzen Ruhetagen in Fremicourt südlich Pussieux in Stellung 527 (4. Batterie) und 552 (5. Batterie) bei der 52. J.-D. eingesett. Ihre Prohen kamen nach Baulx. Am 23. Juli wurde der Stab der II. Abteilung und am 24. der Regimentsstab, jener nach Grevillers, dieser nach Fresnes abgelöst, auch eine wohlverdiente Ruhe nach vier Wochen ununterbrochener, angestrengter Gesechtsstätigkeit.

Das Regiment hatte sich in diesem ersten Gesechtsmonat glänzend geschlagen, aber auch schwere Blutopfer gebracht.

Bom 24. Juni bis 28. Juli betrugen die Berlufte des Regiments:

2 Offiziere tot, Leutnant d. R. Lämmle der 4. Batterie und Leutnant d. R. Dietrich der 5. Batterie,

2 Offiziere verwundet,

27 brave Unteroffiziere und Mannschaften tot, 80 verwundet,

2 Mann seit dem 1. Juli vermißt.

Der August verlief für das Regiment erheblich ruhiger, denn die Kampftätigkeit des Gegners richtete sich mehr und mehr auf den südlichen als auf den nördlichen Abschnitt, indem inzwischen sämtliche Batterien des Regiments neue Stellungen be-

zogen hatten.

Jedoch hatten die Batterien gerade genug zu tun, galt es doch vor allem, die nur notdürftig ausgebauten Batteriestellungen ordnungsgemäß auszubauen; Geschüßsstände, Mannschaftsstollen, Beobachtungsstellen wurden so angelegt. Miniert wurde von unseren 27ern, wie wenn sie gediente Pioniere gewesen wären. Dies war aber auch bitter nötig, denn der Gegner sorgte mit seinem oft ziellosen Streuseuer in die Batterie oder auch mit dem durch Flieger beobachteten Beschuß bis zu den schwersten Kalibern für den Wunsch, daß man so viel wie möglich gewachsenen Boden zur Deckung über den Kopf bekam, und gleichzeitig für dessen Erfüllung. Im neuen Stollen suchte man mit der dem alten Kriegsmann allmählich anerzogenen Geschicklichkeit und Findigsteit ein traulich behagliches Seim einzurichten.

Mus einem Feldpoftbrief:

20. August 1916.

"Die ganze lette Zeit ist ohne irgend welche bedeutende Kampshandlung bei uns verlaufen. Alle Tage das gleiche Lied. Um 8 Uhr morgens stehen wir auf, dann



Der erste Kommandeur des Regiments (Juni 1916 bis September 1918): Oberstleutnant Reiniger.

wird an der Stellung gearbeitet, je nachdem es die feindliche erlaubt, man Kliegertätigteit liest, spielt Karten, ist und trinkt bis der Tag rum geht und es Abend wird. Seit acht Tagen etwa kommt der Lebensmittelwagen, der bisher um 11 Uhr abends fam, nachmittags um 3 Uhr, das hat manchen Bor= teil, doch auch den Nachteil, daß bei Fliegerwetter recht vorsichtig abgeladen werden muß. Abends kommen wir doch immer erst gegen 12 Uhr zur Rube. Borber mache ich häufig noch einen fleinen Bummel, um mir die Gegend anzusehen. Vor etwa

einer Boche war ich mit Bizewachtmeister W. in Miraumont, um einzukausen. Dort sieht's auch getreu aus, seitdem die Zivilbevölkerung weg ist, der ganze Hausrat fährt, wie einst in Pozières, in den Häusern herum und jeder nimmt sich, was er braucht. Wir nahmen uns drei Stühle, einen kleinen Ofen und sonst noch einige "Kleinig-feiten", darunter als Beförderungsmittel einen Schubkarren. Es war ein hübsches Bild, wie wir zwei Bize mit dem Karren abzogen."

Während die sämtlichen Batterien eingesetzt blieben, hatte der Regimentsstab die Führung der Gruppe Miraumont nur bis 15. August behalten. An diesem Tag wurde er vom Regimentsstab R. 26 nach Fremicourt abgelöst, dorthin kam auch der Stab der I. Abteilung vom 28. Juli bis 6. August. Bon da ab übernahm er das Rommando über die Gruppe Beauregard, im Gesechtsstand in Stellung 708 bei der 6. Batterie. Schon vier Tage vorher hatte Hauptmann Jäch (II. Abteislung) den Gesechtsstand der Untergruppe Berta südlich Grandcourt am Stumpss

weg bezogen. Dort wurde er vom Stab der II./R. 26 alle 8 bis 10 Tage abgelöst und bezog jeweils Unterfunft in dem hübschen Ortchen Favreuil, wohin auch die L. M.=R. II unter Hauptmann Bischef übergesiedelt war. Rach dieser kurzen Atempause, die dem Regiment wohl zu vergönnen war, brachte aber der September ichon wieder ichwere blutige Großfämpfe. Am 3. September 1916 wiederholte der Feind seine Angriffe auf Orvillers und zu beiden Seiten der Ancre. Doch wurde er nach heftigen Rämpfen abgewiesen, nicht zum geringsten dant der hervorragenden und tatkräftigen Unterstützung durch die Artillerie der Division, vor allem des Regiments. Orvillers ging aber leider nach Ablösung der württembergischen Infanterieregimenter durch andere Truppenteile verloren und so wurde Thiepval der Echpfeiler der deutschen Stellung. Die Artillerie blieb im Rampf ohne abgelöst zu werden, trot schwerer Berluste an Mann, Pferden und Material, allerdings gegen den Beginn der Sommeschlacht wesentlich verstärkt durch Artillerie=Regimenter der preußischen Garde 12, 21, 104, 185, 74 und der Schwesterformation, R. 26. So standen bisweilen bis zu 24 Batterien unter dem Befehl des Regimentskommandeurs. In der nachfolgenden Zeit suchte der Feind durch heftige Artilleriekämpfe neue Angriffe gründlich vorzubereiten. Trok Einsat größter Munitionsmengen gelang es ihm jedoch nicht, die Batterien des Regi= ments und der Division niederzukämpfen, obschon ihm dabei wiederum seine Flieger wesentliche Dienste leisteten.

Als die Engländer aus Richtung Pozières und Courcelette in nördlicher und östslicher Richtung Gelände gewannen, bereiteten sie den Angriff gegen den Divisionssflügel durch fortgesettes Artilleries und Minenfeuer aller Kaliber, bis zu den schwersten, vor. Am 26. September 1916 erfolgte der große Angriff gegen das heiß umstrittene Thiepval und zwar aus südöstlicher und östlicher Richtung. Das erstemal wandte der Feind Panzerkraftwagen im Kampfe an, von denen einer durch die Batterie Metz (2./R. 27) erledigt wurde. Am andern Morgen ging der blutdurchtränkte Boden von Thiepval, da im Rücken und in der Flanke umgangen, endgültig verloren.

Jetzt war auch für den Rest der Batterien ein weiteres Berbleiben auf dem südlichen Ancreufer ausgeschlossen. So erfolgte der Besehl, diese in eine Stellung nördlich der Ancre, Miraumont, Beauregard zurückzunehmen. Schon lange Zeit vorher waren diese Stellungen durch Kommandos des Regiments ausgesucht und teilweise auch ausgebaut.

Die Division hatte nun außer ihrer ursprünglichen Front auch noch eine solche nach Süden und Südosten. Die Infanterie allein hielt noch auf dem südlichen Ancrebach=

ufer die Festen Staufen und Schwaben.

Am 27. September wurde der erste gegen die Feste Staufen angesetzte Angriff abgewiesen. Am 28. September wurden beide Stützpunkte angegriffen, der Feind drang ein und Schwaben ging zum Teil verloren. Dagegen wurde der Gegner aus der Gere

Feste Staufen unter ichweren Berluften wieder hinausgeworfen.

Tags zuvor erlitt das Regiment einen schweren, unersetzlichen Berlust. Der tapfere Führer der 5. Batterie, Hauptmann Burk, in der ganzen Division hoch geschätzt und geachtet, ein deutscher und schwäbischer Soldat von echtem Schrot und Korn, darum von seinen Leuten geliebt, fiel in seiner Feuerstellung. Bom gleichen Schuß wurde Leutnant der Reserve Schultes und ein junger, triegsfreiwilliger Untersoffizier schwer getroffen.

Am 29. September gelang es, den größten Teil der Feste Schwaben, vor allem unter hervorragender Mitwirkung der Artillerie wieder zurückzuerobern; seitdem hörte

an dieser Stelle der Rampf nicht mehr auf.

Auch die Westfront unmittelbar süblich der Ancre wurde am 3. Oktober vergeblich angegriffen. Ein größerer Angriff am 4., der sich gegen die ganze Linie an der Ancre gegen die beiden Festen richtete, brach schon im wirksamsten Sperrseuer der Artislerie zusammen. Schon vorher wurde die Auffüllung der seindlichen Sturmgräben im ruhigen Wirkungsseuer beschossen. Gegen Teile derselben Front wurde ein Angriff am 5. Oktober 1916 ebenso vergeblich wiederholt. Ein letzter starker Angriff wurde am 7. Oktober auch unter vorzüglicher Mitwirkung der Artislerie restlos abgewiesen.

Aus dem Tagebuch eines Batterieführers:

"Die Stellung der 6./R. 27 war sehr geschickt gewählt und technisch aufs beste ausgebaut. An dem Weg der von Grandcourt nach Norden über die Moulin ruiné nach Buffieux führt, standen in den Steilhang eingeschnitten eine Reihe Batterien. Die nördlichste war die unsere. Die Geschützstände waren in den Sang der Straße eingebaut, mit Drahtgeflecht und Grasstücken aufs beste abgedeckt und so auf Flieger= bildern unsichtbar geworden. Da wir an der Straße lagen, verrieten uns auch feine besonderen Zugangsspuren. Die Geschükstände waren geräumig und breit; wir konnten von Hebuterne bis in den Wald von Anthuille feuern. Die Munition war in regensicheren Nischen eingebaut. Ungefähr 3-4000 Schuft konnten wir fassen. Die Geschütze standen auf drehbaren Scheiben, was ein sehr genaues Schießen ermög= lichte. Die Mannschaften waren in sehr tiefen (bis zu 6 m gewachsener Boden) Stollen untergebracht; die Geschütze untereinander durch Telephon verbunden. Dicht vor der Batterie auf der Anhöhe lag die Beobachtungsstelle, tief in das sogenannte "Nord= wert" eingegraben. Sie war mit Eisen betoniert und einem sehr tiefen Stollen versehen, durch die Nähe der Batterie fast immer telephonisch sicher verbunden. Die Sicht nach Westen und Süden ausgezeichnet. Die ganzen Kämpfe um Thiepval und die Feste Schwaben konnten von hier aus glänzend beobachtet und das eigene Feuer gelenkt werden. Trog schwerster Beschießung, trog wochenlangen Feuers auf Stellung und Beobachtungsstelle lag doch die Batterie bis zu ihrer Ablösung am 22. Oktober in ihrer ausgezeichneten Stellung.

Der Feind hatte südlich der Straße Albert—Bapaume große Fortschritte gemacht und war dis gegen Martinpuich vorgekommen. Unter furchtbaren Kämpfen von Ende Juli dis Mitte August war Pozières, die Windmühlenhöhe, die Ferme du Mouquet vom Feind genommen, der nun Ende August gegen die Linie Thiepval, Courcelette, le Sars mit Gewalt vorstieß. Um das nur wenige Kilometer umfassende Dreieck Thiepval, Grandcourt, Courcelette begann Ende August das blutigste Ringen, das die Division erlebt hatte. Diesen Kampf, in dessen Brennpunkt die Höhe 151, Feste Staufen und Feste Schwaben stand, hat die Batterie in allen Einzelheiten mitgemacht.

Am 1. September wurde die Batterie, die tags zuvor von einem Fesselballon des Feindes entdeckt wurde, start mit 30 cm beschossen. Es traten keine Verluste ein, doch wurde die Stellung sehr beschädigt. Trop des Feuers beschoffen wir aber, geleitet durch einen eigenen Fesselballon, einen Flackzug bei Mesnil, der unseren Fliegern sehr unangenehm war, und brachten ihn rasch zum Schweigen. Die Batterie, die uns mit so gewaltigen Ralibern beschoß, hatte uns aber doch nicht genau entdect und schoß in Zukunft immer falsch. Vom 2. September an begann der tägliche, sich ins ungeheuerliche steigernde Feuerkampf um Thiepval. Dort hat J.=R. 180 Heldenhaftes geleistet. Die Stellungen ringsum und fast alle Unterstände waren völlig eingeebnet. Unser Sperrfeuerabschnitt lag dicht vor dem Dorf an wichtigster Stelle. Dorthin war Tag und Nacht die schärfste Beobachtung gerichtet. Aber auch Beaumont=Sud lag unter Trommelfeuer und am 3. September setzte 6.45 Uhr ein Trommelfeuer ohne= gleichen auf die ganze Stellung vor Thiepval und Beaumont ein. Der Angriff, der mit Massen vorstieß, wurde aber überall abgewiesen. Die Batterie bekam heftiges Feuer, auch durch Gasgranaten. Die Kanoniere schossen unter der Maste unermüdlich weiter. Um 11.30 Uhr wurde der erste Ansturm abgeschlagen, 1.40 Uhr war ein zweiter zusammengebrochen. Überall hielten wir die Stellung. Trogdem die Batterie tage= lang fast andauernd geschossen, mußten wir auch nachts weiterfeuern. In der Nacht vom 3./4. September schossen wir 1600 Grünkreuzgranaten auf ein feindliches Artillerie= nest bei Mesnil. Auch den folgenden Tag beschützte unser Feuer den Abschnitt rechts und links der Ancre. Der Feind befeuerte darum auch die Moulin-Höhe anhaltend mit schwersten Ralibern; der Offiziersunterstand wurde zusammengeschossen. nächsten Tage waren regnerisch und ruhiger, doch wurden unsere Straken, besonders von Miraumont, stark beschossen. Die Fliegertätigkeit war anhaltend außerordentlich

stark. Langsam vermochten wir wenigstens einigermaßen die Artisleriestellungen durch eigene Flieger zu schützen, besonders nachdem die Jagdstaffel Bölke hier eingesetzt war. Auch die Fesselballone der Engländer machten uns schwer zu schaffen. Am 1. September

beobachteten wir 47 Ballons vor der Front!

Vom 14. September ab steigerte sich die artilleristische Tätigkeit des Feindes wieder. Wir lagen auch wieder unter Feuer und hatten Berluste. Abends wurde unter Trommelseuer Thiepval-Süd angegriffen, aber gehalten. Besonders in der Nacht wurde immer wieder angegriffen, aber durch das starke Sperrseuer der Artillerie abgewehrt. Am 15. September wurde Beaumont in der Frühe mit stundenlangem Trommelseuer belegt und völlig mit Gas und Rauch eingenebelt. Alle Angriffe schlugen wir ab. Aber um 6.30 Uhr begann mit stärtster Artillerievorbereitung ein Großangriff auf Courcelette und Thiepval. Man sah die Engländer in dichten Haufen auf Courcelette vorstürmen. Unser Feuer brachte den Engländern schwere Berluste, die man von unserer Beobachtungsstelle in ihren dichten Angriffskolonnen gut beobachten konnte. Bis in die Nacht hinein währten die Kämpse. Die Kanoniere kannten keine Müdigkeit, troßdem man Tag und Nacht am Feuern war. Am 17. wurden wir in



Hauptmann Burk, Führer der 5./R.27, † 27. Sept. 1916 bei Puisieux.



Stellungsbau südlich Puisieux (August bis Oktober 1916),

der Beobachtungsstelle verschüttet, von schweren Kalibern getroffen. Wir mußten uns ausgraben, blieben aber, da der Stollen unversehrt war, an der Stelle. Das Loch der Granate war 6 m breit und 3 m tief.

In den nächsten Tagen blieb es still. Der Feind sammelte sich zum entscheidenden Stoß gegen Thiepval, das fast von drei Seiten eingedrückt war. In allen Nächten warfen wir große Grünkreuzmassen auf feindliche Dörfer oder Artilleriemulden, in denen nach Aussage der Flieger die feindlichen Geschütze massiert fast Rad an Rad standen. Nach Gefangenenaussagen muß die Wirkung des Gases oft furchtbar gewesen sein.

Vom Sonntag den 24. September an lag Thiepval fast den ganzen Tag und bei Nacht unter anhaltendem Trommelseuer. Das Dorf war völlig eingeebnet, das Geslände zertrichtert. Gräben gab es keine mehr, nur wenige Unterstände hatten gehalten und doch hatte J.s. 180 ausgehalten. Am 25. war der Batterieführer noch einmal in Thiepval und schoß die Batterie genau in die neuen Sperrseuerräume ein. Noch gerade rechtzeitig, denn der 26. sah Thiepvals Ende! Schon in der Frühe begann das stärkste Trommelseuer, dann mit einem Ruck begann 1.45 Uhr ein marks und beinserschütterndes Trommelseuer, daß weithin der ganze Erdboden erzitterte, von unerhörter Sestigkeit. Es dauerte eine Stunde lang. Nach einiger Zeit konnte man erkennen, daß die Feste Zollern in englischen Sänden war. Von Thiepval kam keine Nachricht den ganzen Tag über. Die Batterie schoß anhaltend Sperrseuer, bekam aber selbst starkes seindliches Feuer und hatte Verluste. Die Beobachtungsstelle bekam wieder



Der Friseur im Felde.

zwei Bolltreffer. Auch Gas fam auf die Artillerie. Abends kam das Heilloseste. Mit Nachteinbruch wurden Miraumont und alle Zugangswege nach Thiepval mit einem Feuerüberfall fämtlicher schwerer Batterien belegt. Miraumont war voll von zurückgehenden Berwundeten und Munitionstolonnen vordrängenden Stunde lang tobte über den Straßen das wahnsinnige Höllenfeuer. In jener Racht wurden der Division, Infanterie und Artillerie, die schwersten Berlufte beigebracht. Das Regiment, das Thiepval ruhmreich hielt bis zulett, war aufgerieben. Am 27. wußte niemand, wo die Linie ging. Erst im Lauf des Bormittags wurde es flar. Thiepval war verloren. Der Feind stieß weiter. Wir schoffen auf bewegliche Ziele mit

offener Beobachtung. Abends erfolgte ein furchtbarer Angriff auf die Feste Staufen. Sie wurde genommen, in der Nacht aber sofort von uns wieder erobert. Am 28. stieß der Feind wieder dagegen vor. Unsere Geschütze, die dauernd feuerten, konnten diesen Munitionsverbrauch nicht ertragen. Dauernd mußten Rohre gewechselt und andere Reparaturen vorgenommen werden. Unsere Waffenmeister haben damals ihr Bestes geleistet. Um 1 Uhr mittags stieß der Feind mit Massen gegen die Feste Staufen vor, konnte aber vor unserem Feuer nicht weiter. Den ganzen Tag über jagte ein Angriff den andern. Der Engländer setzte alles ein, ins Ancretal vorzustoßen. Man konnte von der Beobachtungsstelle aus genau das Eindringen des Gegners und sein Zurückgeworfenwerden beobachten und so das Feuer nicht allein der Batterie, sondern der Gruppe überhaupt darnach leiten. Der Höhenrand, Höhe 151 und östlich davon, wurde nach mehrmaligen Gegenangriffen gehalten. In der Nacht zerstörte ein Bolltreffer erste Geschütz, gerdrückte beim zweiten einen Munitionsunterstand und ein weiterer Schuß drudte einen kleinen Schlafftollen ein. Doch waren die Berlufte Gott sei Dank gering.

Auch der kommende Tag brachte dauernd schwerstes Feuer auf alle Stellungen, doch hielten wir die Feste Staufen. Am 30. September, abends, griff ber Feind in Massen wieder an, drang tief in die "Stallmulde" ein, wurde aber in der gleichen Nacht wieder zurückgeworfen. Am 1. Ottober begann um 10 Uhr wieder das Bernichtungsfeuer. Um 4 Uhr war das Feuer aufs höchste gesteigert — und man sah von Höhe 153 nach Often auf dem ganzen Ramm die dichtesten Infanteriekolonnen angreifen. Wie auf dem Exerzierplat stürmten sie vor, Mann hinter Mann — in sie hinein das verheerende Sperrfeuer unserer Batterien. Die Hochländer konnte man deutlich an der Uniform erkennen; sie mußten vernichtende Berluste haben. Die ganze Stellung wurde gehalten, außer der Feste "Schwaben", die nicht wieder zurück-

erobert wurde.

Die folgenden Tage waren regnerisch und still. Am 4. Ottober rang man um die Feste "Schwaben". Der Rampf wogte hin und her, ebenso am 5., unter stärkstem Feuer: die größten Teile der "Feste" wurden wieder zurückgenommen. Am 7. tobte das Ringen weiter: die Batterie schoß seit 12 Tagen ohne jede Unterbrechung Tag und Nacht. Das war bei einem täglichen Munitionsaufwand von ungefähr 2000 Schuß eine ganz außerordentliche Leistung. Die Lage war eine berartige, daß die Batterie nicht nur von Westen, nicht nur von Guden um die Gegend um Orvillers, sondern auch von Südosten aus der Gegend von Le Sars beschoffen wurde, so daß die Stollen= eingänge fast von hinten gefährdet waren, aber die Batterie hielt aus.

Um 9. Ottober erstidten schon in der Frühe eine Reihe Angriffe im Sperrfeuer der Batterie. Abends bekamen wir ein Schreiben des vor der "Schwabenfeste" liegen= den Infanterieregiments 170 mit folgendem Inhalt: "Die Besatzung der Feste Schwaben dankt ihrer lieben Artillerie von ganzem Herzen für das vernichtende Feuer, mit dem sie ihre Schwesterwaffe in den Morgenstunden unterstützt hat." Da schlugen die Herzen der Kanoniere höher, und man war in aller Not wieder zuversichtlich. Am Mittag des 9. griff der Feind nach schwerer Borbereitung wieder in offenem Borgehen mit dichten Massen an. Wieder wurde er unter schwersten Berlusten abgeschlagen. Die Batterie bekam aber wieder verschiedene Bolltreffer. Das ganze Werk, in dem die Beobachtungsstelle lag, wurde von Süden her planmäßig zusammengetrommelt. Berschiedene Batterien auf der Moulin-Höhe wurden völlig demoliert

Am 12. Oftober war die Lage so, daß die beiden Werke "Staufen" und "Schwaben" in feindlicher Sand waren. Damit hatte der Engländer den Blid ins Ancretal erkämpft. Es mußte alles darangesett werden, ihm den Herabstieg zu verwehren. Nun lag freilich das Werk nördlich der Ancre immer mehr im Feuerbereich. Die Beobachtung wurde immer mehr erschwert. Aber man hielt aus. Am 14. Oktober begann wieder ein konzentrierter Angriff. In dichten Saufen drängten die Engländer gegen die Ancre vor. Wir schossen, was aus den Rohren ging; in zwei Stunden fast 1000 Schuß. Es gelang ihm auch, ein wenig vorzudrängen; am 15. ging der Angriff rudsichtlos weiter. Wir schoffen besonders auf den vom Feind dicht besetzen Schlütergraben; er kam nicht weiter. Doch lagen die nördlich der Ancre, bei Beauregard und Moulin ruiné massierten Batterien anhaltend unter schwerstem Feuer. Die Beobachtungs= stelle hatte nur noch einen benützbaren Ausgang, der andere war zusammengeschossen. Die nächsten Tage waren etwas ruhiger. Am 21. Oktober war der letzte Angriff, den wir mitmachten. Unfer Gegenangriff gegen Feste Schwaben schlug fehl. Auf der gangen Linie aber setzte 12.45 Uhr mittags Trommelfeuer und sofort ein gewaltiger Massen= angriff ein, der etwas Raumgewinn brachte. Zwei Geschütze hatten noch Volltreffer

bekommen. Trot des schwersten Feuers aber hatten die Batterien den ganzen Tag ausgehalten und noch über 2000 Schuß verfeuert."

und brannten unter heftigen Munitionsexplosionen aus.

Ein Vierteljahr hatte die Sommeschlacht schon gewütet. Während andere Truppen gewechselt hatten, blieb das Regiment in seiner Stellung, unausgesetzt am Brennpunkt der Schlacht. Es war an allen großen Kämpfen beteiligt und es war deshalb höchste Zeit, daß die Ablösung ers folgte.

## Mus einem Tagebuch:

"In der Frühe des 22. Oktober wurden wir abgelöst. Das war fürchterliche Arbeit. Das ganze Gelände um die Batterie war wie zerpflügt von Granatlöchern. Die Pferde lagen oft dis an den Hals in den Trichtern und konnten nur mit Mühe herausgezogen werden. Ofters blieben die Prohen steden. Die Wege lagen unter starkem Feuer und doch kam die Batterie ohne Berluste heraus. Das war wunderbar. Die Batterie hatte mit den andern des Regiments das Höchste geleistet: Seit 1. Juli in der Schlacht stehend, seit Witte September ununterbrochen Tag und Nacht in



Hauptmann Wiedtemann, Rommandeur der I. Abteilung.

schwerster Gesechtstätigkeit. Unter Verlusten von Leuten und Material hatten sie sich alle glänzend bewährt. Die Munitions-Rolonnen, die Nacht um Nacht, oft auch mittags, über das zertrichterte Gelände und unter schwerem Feuer vorsuhren, die Ranoniere unter ihren tapferen Geschützührern, die ohne Murren alle Anstrengungen auf sich nahmen; die Fernsprecher, die unter schwerstem Feuer Leitungen legten oder

flickten und besonders als Leuchtkugelposten viel Nachtdienst taten und über ihrer braven Infanterie wachten, sie alle hatten unter größter geistiger und körperlicher Anstrengung ausgehalten und die Sommeschlacht an entscheidender Stelle mitgemacht. Ihnen gehört der besondere Dank."

Vom Kommandeur bis zum letzten Fahrer und Kanonier hatte jeder einzelne sein Letztes in der Abwehr gegen den starken und zähen britischen Feind gegeben. Schwere blutige Opfer waren gebracht. Bis 23. Oktober 1916 betrugen die Verluste:

3 Offiziere (Hauptmann Burk, Leutnant d. R. Lämmle, Leutnant d. R. Dietrich) tot,

45 Unteroffiziere und Mannschaften tot.

Un Berwundeten:

3 Offiziere,

156 Unteroffiziere und Mannschaften,

3 Mann seit 1. Juli 1916 vermißt;

wahrhaft erschütternde Zahlen. Die Verluste an Pferden, den treuen Kriegskameraden der reitenden Waffen, betrugen:

tot: 104, verwundet: 88.

Das Regiment hatte seine erste, recht lange Feuertaufe glänzend bestanden. Im einzelnen beleuchten die folgenden Berichte verschiedener Formationen des Regiments noch weiter am besten die Leistungen der tapferen 27er:

#### Die 2. Batterie an der Moulin ruiné bei Miraumont.

Der Gewittersturm der Juni/Juli-Offensive hatte die Batterie in dem Wetterloch zwischen Pozières, Mouquet-Ferme und Courcelette überzogen. Bierzehn Geschütze und mehr als die Hälfte der in Feuerstellung befindlichen Leute hatte die Batterie im Feuer verloren, aber treu daran mitgeholfen, daß bei den Angriffen auf die Divisions= front die überlegene Engländerflut jeweils wieder verebbte. So war mit viel Fleiß und Blut die Stellung behauptet worden. Da erfolgte im Abschnitt der linken Neben= division der Einbruch des Gegners. Im nahen Pozières saß er schon. Das lette Ge= schütz war zerstört, die Stollen verschüttet, die Stellung derart zertrichtert, daß ein Aufräumen nicht mehr möglich war. So wurde der Batterie eine Stellung 1 km weiter nördlich angewiesen. Bierzehn Tage wurde an ihr gebaut mit Aufbietung aller Kraft, teilweise in schwerem Feuerkampf ber zunächst im freien Felde stehenden Geschütze. Da wurde die Batterie am 30. Juli abgelöst. Auf einer Parkwiese in Fremicourt durfte sie Dank und höchste Anerkennung des Divisionskommandeurs ent= gegennehmen. Er teilte mit, daß die Batterie noch in derselben Nacht an der Moulin= ruine in Stellung geben muffe, und erinnerte daran, daß dort am 1. Juli, als die Engländer über die benachbarte Feste Schwaben hereinbrachen, zwei Geschütze an den Mühlentrümmern erschienen seien und in offener Stellung erfolgreich in den Rampf eingegriffen hätten. Er sei überzeugt, daß auch diese Batterie so handeln werde, wenn der Einbruch des Feindes sich wiederholen sollte.

Bon dem Landstädtchen Miraumont schlängelt sich in lieblichem Tale, dem eine baumbestandene Straße und eine Bahnlinie folgt, die Ancre Albert zu. Grandcourt, Beaucourt, St. Pierre, Divion und Hamel fügen und schmiegen sich in ihr Tal. An einer Mühle gleitet sie durch die deutschen Linien hindurch zu den englischen, ehe sie in Waldtälern verschwindet. Die Feuersperre des Ancregrundes lag der Batterie ob Rechts steigen die Höhen von Serre empor. Und wo der Hohlweg von Baillescourt den Puisieux den Höhenwald erklimmt, ragt, weithin im Kreise grüßend, die Moulin ruine, ein runder Trümmerhausen. Weit schweift von hier der Blick. Im Westen ziehen von Nord nach Süd bis zum Ancretal die Höhen von Auchonvillers und Mesnil. Ihnen entlang laufen die englischen Linie noch unverändert wie im Juni. Keiner der großen Angrisse hat sie zu verschieben vermocht. Nach Süden, jenseits der Ancre, schließt den

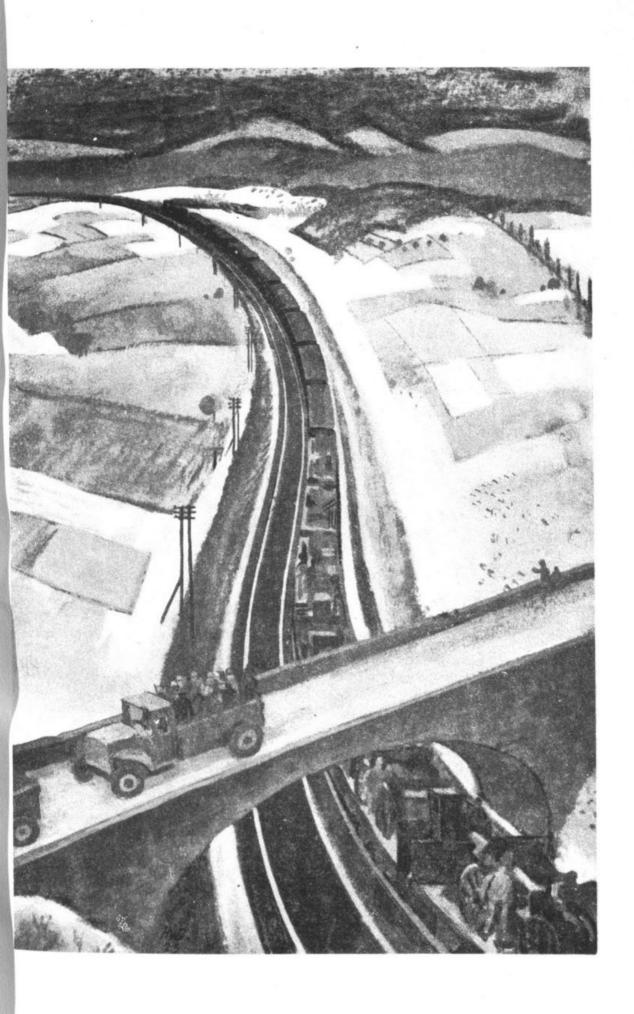

2 =

Windmühlenhöhe von Pozières und die darüberhin von Südwest nach Südost laufende Nationalstraße Albert—Bapaume den Blick ab, während davor sich jene Höhen und Festen lagern, die den englischen Tagesberichten ihre Berühmtheit verdanken und durch den Heldenkampf der Division geweiht sind: Thiepval, Mouquet-Ferme, Feste Zollern, Staufen und Schwaben. Nahe der Moulin ruiné baute sich die Batterie, von ruhigen Tagen begünstigt, in den Straßenrain ein. Wohl lagen im Westen die zugewiesenen Ziele; und am großen Angriffstage des 3. September rollte dorthin das wuchtige Sperrseuer über die Heide und zielsicheres Wirkungsseuer half den eingedrungenen Feind zu wersen. Aber mehr und mehr belebte sich der Süden und zog die Aufmerksamkeit der Batterie auf sich. Die Beule von Pozières—Martinpuich wurde tieser und tieser. Über die mit dem Horizont abschneidende Nationalstraße herein entwickelten sich die seindlichen Sturmtruppen auf die Linie Pozières—Le Sars.

Da ist die große Zeit für den linken Zug gekommen, der rechte Zug behält sein reiches Arbeitsfeld im Westen. Umso angestrengter wird seine Tätigkeit, als er nun die Aufgabe allein erfüllen muß, die zuvor der ganzen Batterie zugefallen war. Der Sperrfeuerabschnitt bleibt und gar oft rusen die farbigen Leuchtzeichen der Infanterie



La Boifelle.



Thiepval.

das Feuer dorthin. Aber im Süden reisen die Ereignisse schneller heran. Ihre Anzeichen entgehen der Batterie nicht. Drum handelt sie selbständig und rasch. Der linke Zug wird nach Süden geschwenkt. Ein Geschütz wird gegen Süden herauszgezogen, der Stand des anderen nach dorten ausgedaut. Fast offen stehen die Geschütze. Wenige Meter daneben kann der seuerleitende Offizier die Ziele sehen und der Richtstanonier auf dem Richtsisssstehend die Wirkung beobachten. Tage anstrengendster, aber selbstgewählter und mit Lust und Liebe durchgeführter Feuertätigkeit kommen. Raum gedeckt, dem feindlichen Feuer preisgegeben, halten Bedienung und Beobachter aus. Die Geschütze übertosen mit ihrem Arachen die Gesahr und Freude über die sichtbare Wirkung nimmt allein die Gedanken ein. Mächtig hausen die Abpraller der Langgranaten, unter den am 15. September auf der Windmühlenhöhe bei Pozières erscheinenden Truppen und gar manchen Engländer sieht man unter den Schrapnells zusammensinken. Als die englischen Massen Engländer sieht man unter den Schrapnells zusammensinken. Als die englischen Massen Schnellseuer des Zuges schon sieben Minuten lang in die Feinde, ehe das Sperrseuer der angegriffenen Division einsetz.

Auf den Wegen und Stegen, wo die Batterie noch vor wenigen Wochen selbst gegangen war und gekämpft hatte, überschüttet sie jetzt den Gegner. Die Bertrautheit mit dem Gelände vermehrt den Erfolg. Nachts werden die Berkehrsadern unter Störungsfeuer gelegt, tags Ansammlungen bekämpft. Jede Bewegung im feindlichen Gelände wird gefaßt. Je näher der Engländer seine Linien heranschiebt, desto weniger vermag er sich zu regen. Eine große Zahl Angriffe werden im Entstehen erstickt. Fast regelmäßig prasselt das Sperrfeuer des Zuges und der sogleich von unserer Beobachtung benachrichtigten Gruppen schon in die feindlichen Sammelgräben verherrend nieder, ehe noch die Infanterie durch Draht- oder Leuchtspruch darnach ruft. Unglaubliches müssen die Leute leisten. Schießt der linke Zug doch einmal 2 Tage und 3 Nächte ununterbrochen Dauerfeuer. Ziele aller Art, bald Minenwerfer, bald Maschinens gewehre, bald schanzende Leute locken zur Bekämpfung.

Drüben auf der Nationalstraße hebt sich am 23. September nachmittags ein Ungetüm ab, das sich langsam stetig über die Riesentrichter fortschiedt. Kein Zweisel, ein Panzerkraftwagen von der ebenso viel besprochenen Sorte der "Grabenraupen". So schleicht es von links nach rechts. Schon eilen unsere ersten Schüsse hinüber. Das Ungetüm wird von Rauch und Staub der Einschläge umleckt. Plöglich steht es, neigt sich leicht, scheint weiter zu kriechen, bleibt aber doch an der Stelle hängen — es hat seine Bewegungsfähigkeit verloren. Mit langen Sprüngen verschwindet die Besatung. So bleibt es liegen und liegt heute noch unfern der Mühle Pozières. Näher und näher



Puisieux au Mont (August 1916).

ichiebt fich im Guben die feindliche Linie beran, während sie in der ursprünglichen Richtung im Westen steht. Nach Courcelette fallen auch Mouquet-Ferme und Thiepval. Heiße Rampftage sind es für die Batterie. Wenn nachts der bunte Rrang der Leuchtfugeln die Front bezeichnet, meint man im Ruden fast ben Ring sich schließen zu sehen. Halbkreisförmig spannt sich der Bogen der feindlichen Batterien von Hebuterne nach Martinpuich. Zum Greifen nah hat man den Gegner im Guben por bem Scherenfernrohr. Man sehe ihn Gesichter schneiden, meinen die Beobachter. Breitspurig stehen drüben auf den Windmühlentrümmern von Pozières, glasbewaffnet, Beobachter. Oder Trägertrupps erscheinen. Raum heben sich vom Horizont die Silhouetten ab, da rollen auch schon die Gruße

des Zuges hinüber. In furzgestrecktem Fluge sausen die Geschosse in die Gräben des Feindes und besonders flankierend den von ihm besetzten Hohlweg entlang. Den senkrecht von Stellung zu Stellung lausenden Stumpsweg riegelt der Gegner mit einer starken Barrikade ab. Bald sinkt sie unter dem feindlichen Feuer zusammen. Strömender Regen füllt die englischen Gräben. Im Schutze von Dämmer und Nebel verlassen die englischen Ablösungen die Laufgräben und schleichen sich übers Feld. Doch auch durch ihn hindurch dringen die wachsamen Beobachter der Batterie. Die ganze Gruppe stellt ihre Rohre bereit. Ein Windstoß zerteilt für Augenblicke den Nebelschleier. Da wimmelt die Schwabenseste von durch Dreck und Schlamm schwerfüßig patschenden Gestalten. Auf Abruf speien alle sechs Batterien der Gruppe ihr noch kurz zuvor geprüftes Schnellseuer, unter Rauch und Eisen die Höhe begrabend. Wie jauchzt unser Infanterie beim gelungenen Aberfall. Nacht und Nebel sinkt über ein Totenseld. Noch am andern Morgen schleppen drüben Ambulanzen Bahren und Zeltbahnen.

Bei der geringen Entfernung gibt es kein Ausweichen. So ist die Wirkung groß. Ein Gradmesser dafür ist auch die Wut des Gegners. Wenn unser Zug so frei über den Höhenrücken herausbellt oder im Dunkel der Nacht die runden Umrisse der nahen Mühle in den Feuerkegel der Abschüsse stellt, mögen sie drüben wohl die Köpfe einziehen und sagen: Die Batterie an der Moulin schießt. Auch den Fliegern mochten die freistehenden Geschüße wohl schon aufgefallen sein.

In dem tiefen Einschnitt des Stumpsweges an der Feste Schwaben stehen dicht gedrängt englische Sturmtrupps. Eben funkt unser linker Zug und eine Haubitze der

6. Batterie hinein. Da antwortete der Gegner wieder pünktlich und gut. Am schießens den ersten Geschütz nimmt eine Granate das Rundblickfernrohr mit und krepiert 4 m dahinter. Rein Berlust! Rasch wird ein anderes aufgesetzt und weiter geseuert. Am zweiten Geschütz durchschlägt ein Achtzehner den Stollen. Es wird weitergeschossen. Ein Sprengstück beult den Verschluß des ersten Geschützes ein. Jetzt muß es schweigen. Aber noch schießt das zweite. Bald ist der Hohlweg gesäubert. Nur Krankenträger

mit Bahren sind dort den gangen Abend noch beschäftigt.

Am folgenden Tag rächt sich der Gegner vermehrt. Bei klarem Wetter ist die Luft erfüllt vom Surren unzähliger englischer Flieger. Tief kreisend lenken Beobachter das Feuer auf die unbequeme Batterie, während in großen Höhen Kampfflieger sie decken. Bolle 5 Stunden läßt der Gegner seine 24er gegen die Batterie spielen. Nach sauren Bondons dustendes Gas schleicht um die Stände. Stollen werden zerknickt, zwei Geschütze zertrümmert. Das eine steht senkrecht auf dem Rohr und streckt den Lafettenschwanz in die Luft, einem abgestürzten Flieger gleichend. Ein Bild der Berwüstung bildet die vorher so trefslich eingebaute Batterie. Wie mag sich der Gegner über die Fliegeraufnahme der Trümmerstätte gefreut haben. Umsonst! Nachts winden sich durch Schmutz und Löcher Gespanne der Batterie mit neuen Geschützen und wie zuvor braust schon nach wenigen Stunden ihr Feuersturm unvermindert über das Ancretal.

Als die Batterie am 12. November abgelöst wird, um in eine ruhigere Gegend überzusiedeln, verläßt sie mit gemischten Gefühlen die Stellung. Gerne und verdient wird sie mit einer ruhigeren vertauscht. Aber als Stätte treuen Aushaltens und so manchen schönen Erfolges wird sie in lieber Erinnerung bleiben, die Moulin ruiné!

### Leitungspatrouille.

Draußen fracht's. Bielfältigkeit der Donner. Sprengstücke surren und pfeisen. Bergeblich klagt im Offiziersstollen der Summer am Fernsprecher: Gruppe Zollern! — keine Antwort — die Leitung ist ab. Schon springt die Leitungspatrouille Meng und Senger vom Lager auf, nimmt den Kopffernhörer vom Lisch und steigt die Stufen hinauf. Halt! paßt auf! wartet noch eine Weile, bei diesem Höllenfeuer dürft ihr nicht raus! ruse ich, schon sind sie weg, hinaus in die Nacht, ohne Besehl, gegen

den Befehl, und draußen tobt es weiter.

Immer wieder in Granatlöcher sich duckend, suchen sie Draht und seine durchschossene Stelle — fünffach, zehnfach, hängen die Fetzen der Leitung zur Erde. Tobt das Feuer noch so heiß — hier ist kaltes Blut und ruhige Hand, die mit bligartigen sicheren Griffen den blanken Draht knüpft und mit Isolierband umwidelt. Schnell den Kopffernhörer angebracht und mit der Ruftrompete angerufen — eine Granate schlägt ein, die beiden ducken sich in ein Granatloch — schnell wieder heraus und angerufen. Weder die Batterie noch die Gruppe antwortet. Also auch hinter den beiden ist wieder abgeschossen! Das war die Granate, also in der Nähe. Zurud in den rauchenden Trichter. Da klafft der Draht. Schnell ist geflickt. Angerufen! Die Batterie antwortet, aber die Gruppe noch nicht. Also weiter vorwärts in die Nacht! Brennzünder gießen Licht und Blei knapp über die Tapferen. Ein Duden und ein Sprung in einen Granattrichter voll Waffer. Bis zu den Suften steden sie drin. Die Rugeln sind vorbei. Weiter, da wieder ein Drahtende; wo ist das andere? Suchen! Endlich ift es gefunden: abgeriffen, zerfett, zu turg. Alfo muß ein Stud eingesett werden. Angerufen! Holla! Gruppe Zollern! "Hier Gruppe!" "Hier 730!" — "Gut, die Leitung ist wieder hergestellt!" Ein wildes Zucken und Krachen: zwei feinds liche Gruppen tosen herüber — Decung! vorbei zieht das Geheul. Sofort wieder angerufen, feine Antwort: porne und hinten wieder ab! Mit Schmut und Wasser hat ein feindliches Geschoß die beiden von unten bis oben beschüttet. Also wieder fliden! Halt, was ist das? Der Gaumen beschlägt sich, die Augen beginnen zu blinzeln; Gas! Rasch die Maske auf und weiter zur nächsten blanken Stelle. Drüben zittern rote Leuchtfugeln empor und zerfallen in Sterne: unsere Infanterie ruft nach Sperr= feuer. Der Feind greift an, die Maschinengewehre hämmern, nun hilf, Simmel! Auf Ramerad, die Zeit drängt! Berbindung muß sein, trot Feuer und Gas, und wenn sie nur eine Minute halt, bis die Befehle durch sind! "Sier Gruppe!" "Sier 730!" Hurra! Gewonnen! Die Berbindung flappt . . . . bis zum nächsten Schuß? Telephonistenlos! Aber der Sperrfeuerbefehl dringt durch. Schon rollt das Schnell= feuer der Batterie durch die Nacht.

Ermattet, voll Schmut und Rässe, kommt die Patrouille nach Stunden gurud. Sie werfen sich auf ihre Teppiche und fallen in Augenbliden in Schlaf — wie lange? Für Biertelstunden vielleicht. Dann flafft wieder der Nerv, der das Sirn der Artillerie mit den Gliedern verbindet. Noch im Schlaf murmelt einer fiebernd: "Grup—pe . . . Leitungs—pro—be . . . "

Reine Ruhe und feine Furcht kennt der Telephonist. Es sind von den Guten die Besten. Sie halten Wache am Apparat - ober sie eilen draußen zwischen Rebel und Rot umber, dazwischen Rube nach Minuten gezählt.

## 3mei Tage aus dem Leben einer leichten Rolonne in der Commefclacht.

1. Juli 1916.

Schon während des vom 24. bis 30. Juni 1916 dauernden Trommelfeuers der Engländer hatten die Munitionskolonnen ein hohes Maß von Arbeit und Anstrengungen zu bewältigen, um den Batterien die benötigte Munition zuzuführen. 19 000 Schuß hatte in dieser Zeit die leichte Munitionskolonne I./R.=F.=A.=R. 27 zu zwölf bei Courcelette und Miraumont liegenden Batterien bei Tag und Nacht, auf dauernd heftig beschoffenen, teilweise in sehr schlechtem Zustand befindlichen Stragen und Wegen und durch unter starkes Feuer liegende Ortschaften vorzubringen. Am 1. Juli erfolgte der gegnerische Sturmangriff. Die Rolonne erhielt morgens 9 Uhr den Befehl, sofort die Stellungen 731 mit 1600, 728 mit 400 und 733 mit 400 Schuß zu ergänzen. 20 Munitionswagen, die gefüllt bereit standen, marschierten unter Kührung des Kolonnenkommandeurs wenige Minuten nach Empfang des Auftrags aus Grevillers ab. Sie gelangten am Wald von Grevillers vorbei und, Warlencourt links liegen laffend, auf den in einer Talmulde liegenden Rolonnenweg und fuhren, um das auf diese Ortschaft gerichtete Feuer zu vermeiden, auf einen Wiesenweg an berfelben porbei. Dann erreichten fie, den steilen von Granatlochern durchwühlten Hohlweg im Trab hinauffahrend, die einzelnen Fahrzeuge mit einigen 100 m Abstand, die beiden nicht weit voneinander gelegenen Stellungen 728 und 731. Jeder Wagen hält por dem ihm zugewiesenen Geschütz, Fahrer und Kanoniere springen ab, ziehen Die Rorbe aus den Wagen und reichen sie den Batteriemannschaften in die Geschützstände und Stollen herein. Alles geht so schnell als möglich vor sich, fortwährend pfeift und fracht es um die beschossenen Stellungen ber, gablreiche englische Flieger freisen am Simmel, die das Gelande beobachten und nach Zielen suchen, auf die sie das Teuer ihrer Artillerie lenken. Daher erfordert es die Rudficht auf die Batterien und das eigene Interesse, raschestens und Sand in Sand zu arbeiten. Nachdem die Wagen entladen und die Munition an Ort und Stelle verbracht ist, fährt jedes Fahrzeug für sich weg, den Sohlweg im stärksten Tempo hinab, über die Biese bei Cource= lette und in den Kolonnenweg hinein, worauf in langsamem Marsch ins Quartier gerückt wird.

Inzwischen waren weitere 4 Wagen fertig gemacht worden. Diese marschierten unter Führung eines Offiziers ebenfalls Courcelette zu, von dort geht es eine lange Talmulde, die dauernd vom feindlichen Teuer bestrichen wird, entlang im Trab oder Galopp, so rasch die von den vorhergehenden Tagen ermüdeten Pferde vorwärts getrieben werden fonnen. Zahlreiche Löcher und Trichter im und am Weg zeugen von der Stärke und Treffsicherheit der feindlichen Artillerie und machen höchste Aufmerksamkeit und häufiges Ausbiegen erforderlich. Glücklicherweise gelangt man ohne Aufenthalt und Unfall zur Batteriestellung 733, wo ein vorausgeschickter Gefreiter die Ankunft der erwarteten Munition angekündigt hat, so daß die bagrischen Kanoniere ichon zum Empfang bereit stehen. Bor, neben und hinter der Stellung ichlagen Geschosse ein, die eigenen Geschütze feuern, was aus den Rohren herausgeht, um einen sich eben entwickelnden englischen Infanterieangriff durch rasendes Sperrfeuer zu erstiden. Die Bayern mahnen zu größtmöglicher Raschheit, damit nicht die Anwesenheit der Fahrzeuge noch mehr Feuer auf sie giehe. Go strengt sich jeder Mann an und in turgem hat jeder Wagen seine Schuf abgeliefert und befindet sich in schnellem Tempo auf dem Rudweg. Sinter Courcelette fann im Schritt gefahren werden, jedoch ist nicht alle Gefahr vorüber; Flieger freisen in geringer Sohe über dem Gelände und richten von Zeit zu Zeit Maschinengewehrschüsse auf die dort sich bewegenden Truppen. Die Meldung von der Ausführung des Auftrages wird von der Brigade mit Span= nung entgegengenommen, dort läuft auch eben die telephonische Nachricht von vorne ein, daß der Munitionsersatz glänzend funktionierte. Am Mittag hatte die Kolonne nochmals 1500 Schuß zur Stellung 764 bei Courcelette zu verbringen, auch dieser Befehl wurde unter erheblichen Schwierigkeiten und mit Anspannung aller Rräfte von Mann und Pferd wie vorgeschrieben ausgeführt.

Insgesamt 3900 Schuß wurden von der Kolonne am 1. Juli in Stellung gefahren; trot des starken Feuers der Flieger=Beobachtung und Beschießung traten an diesem

Tage bei ihr außer der Berwundung von 3 Pferden keine Berluste ein.

### 28. September 1916.

Am 28. September 1916, 9 Uhr abends, erhielt die L. M.=R. I./R.=F.=A.=R. 27 den Befehl, die bei der Moulin ruiné westlich Miraumont gelegenen Stellungen 777 mit 300, 713 mit 400 und 709 mit 700 Schuß sofort zu ergänzen. Kurz barauf marschierten die bereitstehenden 14 Munitionswagen unter Führung eines Offiziers von Sapignie ab. Es war eine finstere, regenschwere Nacht, nur erleuchtet von den zeitweise aufleuchtenden Signalraketen und dem Aufbligen der Geschütze, deren dumpfes Grollen und Rollen die Stille unterbricht. Auf dunkler Straße gelangt man nach Bihucourt, von da auf durchweichtem, tiefem Kolonnenweg nach Achiet= le=Petit, dann zur Ausladestelle Irles und nach Miraumont. Dieses einst wohlhabende, fast kleinstädtischen Charafter tragende Dorf bietet infolge der ständigen, heftigen Be= schiekung ein grauenhaftes Bild der Verwüstung, kein einziges der vielfach massiv gebauten Säuser, Schlößchen und Billen steht unversehrt, gespenstisch ragen die Trümmer und das des Turmes beraubte Rirchenschiff in die Luft. Auf den Straßen steht hoch das Wasser; über Balten, Dacher und Steinhaufen, die eben noch mensch= liche Behausungen bildeten, und tiefe Löcher kommt man mühsam hinweg. Glücklich gelangt man hinaus aus dieser Stätte der Zerstörung; an der Straße nach Beauregard zweigt man auf einen zunächst noch guten Weg ab, der aber bald durchweicht und bodenlos ist. Eine Stunde dauert es, bis eine besonders schlimme Strede von 300 m überwunden ift, nur mit den größten Mühen und Anstrengungen sind die Pferde imstande, die Wagen über den Schlamm und die dicht nebeneinanderliegenden Granat= löcher hinweg oder daraus zu ziehen. Mehrmals muffen die Progen ohne den hinter= wagen weiterfahren, um das Vorwärtskommen zu erleichtern, und dann die Munition ber Sinterwagen nachgeholt werden. Die drei Wagen zur Stellung 777 biegen nun links ab, die übrigen haben einen durchs Feld führenden Weg einzuschlagen. Gleich zu Beginn desselben befindet sich ein Trichter, der umgangen werden muß, neben ihm geht es einen Sang hinauf, welcher infolge der Nässe und Glätte kaum zu nehmen ist. Sehr langsam geht es über den tief ausgefahrenen, taum sichtbaren Weg. In nächster Nähe und weiter entfernt hört man Geschosse pfeifen und einschlagen. Brennzunder streuen ihre Garben aus, man ist nicht weit von den dortigen, dauernd mit schwerem Raliber beschoffenen Stellungen. Gine fleine Brude ift zu überfahren, 6 Wagen sind drüben, die unruhig gewordenen Pferde des 7. stugen und sind nicht weiter zu bringen, so daß es einen Aufenthalt gibt und die letzten 4 Fahrzeuge aufrücken. In diesem Augenblick vernimmt man ein Surren und einen heftigen Krach, dann mehrere Schreie. Die Gespanne von drei Wagen liegen am Boden und rühren sich nicht. Drei Mann werden nach Suchen in der tiefen Dunkelheit schwer verwundet aufgefunden und mit Mühe auf die zwei, noch mit unversehrten Pferden versehenen Wagen gelegt. Sie muffen in Sicherheit gebracht, für die Bergung der übrigen Wagen und die Beforderung der Munition zu der Batterie muß gesorgt werden. Der Offizier reitet mit einem Gefreiten, der inzwischen zwei der vorderen Bagen in Stellung geführt hatte, zurud, um die Wagen mit den Berwundeten zum Berbandsplatz zu bringen und neue Gespanne in Sapignies zu holen. Unterwegs trifft er eine andere zurückehrende Abteilung der Rolonne, dieser werden die Berwundeten mitgegeben und von ihr drei Gespanne weggenommen. Lettere werden rasch zu der Stelle geführt, wo die Wagen liegen, eingeschirrt und so schnell es der Zustand des Weges und der Kräfte ermöglicht, in die Stellung gebracht. Dort wurde die Munition ungeduldig erwartet, da die Batterie nur noch mit wenigen 100 Schuß versehen war. Im Morgengrauen kehrte man auf demselben Weg zurud, der Auftrag war ausgeführt, leider waren die drei Berwundeten inzwischen gestorben.

## Artilleriftifches der 5. Batterie aus der Commeichlacht.

Dem Artilleristen ist es selten vergönnt, in Einzelunternehmungen, auf Patrouillen, im Kampf Mann gegen Mann seinen persönlichen Schneid zu zeigen; in stiller Pflichterfüllung, in engem Zusammenarbeiten und Zusammenspielen von Offizieren und Mannschaften, von Geschütz und Bedienung trägt der Artillerist das Seine zum Siege bei. Was der einzelne Mann hiebei zu leisten hat, und wie er dem Feinde trotzt, bleibt meist verborgen.

Nachstehend einige Beispiele solcher treuester Pflichterfüllung von Angehörigen

der 5. Batterie R.=F.=A.=R. 27:

1. Die Batterie stand im Juli 1916 bei Pozières im heftigsten Feuer. Trots aller Hindernisse durch einschlagende Geschosse, zerschossene Straßen und feindliche Flieger hatte die wackere Munitionskolonne die Batterie mit dem nötigen Schieße bedarf versorgt. Die Geschoßkörbe sollten nun sofort in die Munitionsunterstände verbracht werden, soweit solche noch vorhanden waren. Plöglich ein Einschlag. Die eben gebrachten, so ersehnten Munitionskörbe brennen. Laut krachend fahren Geschosse und Kartuschen umher: Die kostbare Munition droht ganz in die Luft zu gehen. Da springt der Munitionsunteroffizier Kopp von Uttenhosen an die gefährdete Stelle



Rohraufziehen in der Ablöfung,

und reißt troß der doppelten Gefahr durch den schießenden Feind und das gefährliche Material die brennenden Körbe zur Seite, wo sie bald unschädlich sind. So rettete er der Batterie ihre Munition und ihre Feuerkraft. Die verdiente Auszeichnung sollte der Brave nicht mehr erleben; er fand später den Heldentod.

2. Es war ebenfalls in den ersten blutigen Tagen der Sommeschlacht. Die Batterie, die eine vorzüglich gedeckte Stellung inne hatte, war im Ansang vershältnismäßig verschont geblieben. Dann aber wurde sie durch

Flieger entdeckt und nun dauerte es nicht mehr lange, bis ein Stellungswechsel unversmeidbar wurde. Die neue Stellung war unter dem stärksten feindlichen Feuer einzusichten und auszubauen. Ein Schmerzenskind waren insbesondere die Telephonleis

tungen. Immer wieder zerschossen, mußte doch sofort wieder geslickt werden! Waren sie ja die Nervenstränge, durch die der Führer das Feuer der Batterie leitete. Tapferen Kriegsfreiwilligen war es mit zu verdanken, daß die Leitung nie ernstlich versagte. Rücksichtslos sich dem Feuer aussehend, waren sie fast drei Wochen ununterbrochen und unermüdlich tätig, während vor ihnen und um sie herum Pozières und die große Nationalstraße aufhörten, als Gebilde von Menschenhand erkennbar zu sein. Ihrer Tapferkeit war es nicht zum wenigsten zuzuschreiben, daß die Batterie ihre

Aufgabe restlos erfüllen tonnte.

3. Die Augen der Batterie sind die Beobachtungsstellen. Je höher und umfassender ihre Lage, desto sicherer und vielseitiger wirkt die Batterie, desto mehr fällt aber auch die Stelle dem Gegner auf, der ihr Arbeiten dann mit allen Mitteln zu verhindern versucht. Diese Mittel sind ziemlich gute, nämlich alle Arten von Geschossen, bis in die dicksten hinauf. Den braven Unteroffizier Paule von Obertürkheim sicht dies wenig an. In der ganzen Division war er bekannt, der anerkannte Beobachter nicht nur seiner Batterie, sondern des ganzen Abschnitts. Dicht hinter dem ersten Graben hatte er die Stelle seiner Tätigkeit aufgeschlagen. Wann er schlief, wußte niemand. Wenn er nötig wurde, war er da. Seine zuverlässigen und pünktlichen



Bei den "Progen". Der Fahnenschmied.



Auf Beobachtung (vor der Sommeschlacht) Sergeant Paule (links) †.

Meldungen leisteten in der Vorbereitung der Sommeschlacht und in deren ersten Tagen unbezahlbare Dienste. Das stärkste Trommelseuer vermochte ihn nicht zu vertreiben. Leider deckt auch ihn die Erde, wie so manchen braven Kameraden, der, ein Schutzwall der Heimat, an den Usern der Ancre seinen Leib dem Feinde bot.

4. In der Schlacht mußten wie die Mannschaften, so auch die Geschüße viel mehr hergeben, als man vor dem Krieg für den Ernstfall verlangen zu können glaubte. Die Tausende von Geschossen, die aus einem Rohr geschleudert werden, gingen aber natürlich nicht durch dieses, ohne Spuren zu hinterlassen. Täglich mußte nachgesehen, gefeilt, geglättet, geschraubt werden. Dies konnte ja nun vielsach in verhältnismäßig ruhigeren Stunden geschehen. Aber wenn während des Gesechts die Meldung einer Störung kam, handelte es sich ebenfalls darum, sie sofort zu beheben, stand doch mit jedem Geschüß der 4. Teil der Feuerkraft der Batterie auf dem Spiel. Die Lausgräben zwischen den zur Berminderung der seindlichen Geschößwirtung mit ziemslichen Abständen ausgebauten Geschüßen waren längst zerschossen. Dies kümmerte aber den als Batterieschlosser tätigen Gesreiten, Uhlmann von Steinbach, OU. Hall, nicht im geringsten. Ob die Luft die war von den schweren Geschossen der Engländer, oder ob sie einigermaßen rein war, er verließ ohne Besinnen die dort halbwegs schüßende Deckung, sprang von Geschüß zu Geschüß, ausbessend, nachsehend, arbeitend. Seinem

Eifer, seinem Schneid ist es hauptsächlich zu verdanken, daß die Batterie die ganze lange Zeit des Einsatzes in der Sommeschlacht fast immer mit allen Geschüßen seuern konnte. Das Eiserne Kreuz 1. Kl. und die Goldene Militär=Verdienstmedaille schmückt neben dem längst erworbenen Eisernen Kreuz 2. Kl. die Brust des wackeren Mannes.

Zum Schluß noch ein Wort über die Fahrer der Artillerie im Stellungskrieg. Lange nicht genug gewürdigt wird ihre Tätigkeit. Was sie leisten, ist stilles Heldentum im wahrsten Sinne. Einzelheiten werden fast nie bekannt. Wenn die Dämmerung hereinbricht, schirrt der Fahrer seine Pferde, um Munition, Material, Berpflegung, kurz, was die Truppe vorne zum Kampf braucht, vorzusahren. In der Schlacht muß



Croifilles.

er gar oft auf den schützenden Mantel der Nacht verzichten; wenn Eile nottut, muß er unter dem Sagel der von Fliegern geleiteten Geschoffe in die Stellung. Was dies bedeutet, wenn ohnehin alle Zufahrtswege, alle Mulden, wie die Stellungen selbst, unter Trommelfeuer liegen, weiß nur der, der solches Feuer selbst schon ohne Det= tung erlebt hat. Sein Weg führt den Artillerie= fahrer bis in die vorderste Stellung, wohin er das Material zum Bau der Stellungen auch für die Infanterie zu bringen hat. Ein Wunder oft, wie Mann und Roß dabei heil durchkom= men. Und diese Fahrten hatten die Fahrer unserer Division nicht nur einmal, sondern die ganze Sommeschlacht hindurch Nacht für Nacht. von Juni bis Oftober, zu wiederholen. Während der Infanterist Gewehr und Handgranate, der

Ranonier sein Geschütz handhabt und dem Feind so seine Schläge heimzahlt, tut der Fahrer seinen Dienst ohne eigentliche Waffe, ohne die Möglichkeit, sich zur Wehr zu sehen und Bergeltung zu üben. Es ist Pflicht, auch auf die stille, nie erwähnte und doch so unentbehrliche Arbeit unserer Fahrer im Stellungskrieg dankbar hinzuweisen.

Jest war aber auch die Zeit zur Ablösung gekommen. Die drei Batterien der I. Abteilung, die ihre Prohen am 17. September nach Baulx verlegt hatten, mußten noch dis 12. November 1916 in ihren Stellungen westlich Miraumont und an der Moulin ruiné ausharren, um dann an obigem Tage mit dem Stab nach Croisilles zu marschieren. Die II. Abteilung, von der die 4. Batterie noch am 5. Oktober Stellungs-wechsel mehr südwestlich Puisieux gemacht hatte, wurde bereits am 21. Oktober herausgezogen und setzte sich von dort zum Einsah weiter nördlich in Marsch. Der Stab hatte dis zu seiner Ablösung die Gruppe Beauregard II im Gesechtsstand nördslich Miraumont geführt und wurde am 22. Oktober nach Mohenneville gezogen. Der Regimentsstab, der dis zum 23. Oktober mit dem Stab der II. Abteilung in Sapignies in Ortsunterfunft saß, verlegte dieselbe nach Croisilles.

# Stellungsfämpfe bei Monchy bis 2. Februar 1917.

Am 12. November 1916 war das Regiment mit sämtlichen Batterien und Kolonnen endlich in eine ruhigere Gegend hart südlich Arras zwischen Blaireville und Ransart gekommen, nachdem inzwischen die I. Abteilung von der 38. J.-D. wieder zur 26. R.-D. zurückgetreten war. Die Batterien der II. Abteilung hatten bereits am 22. Oktober bei Douchy und Hendicourt Stellung bezogen. Die 4. Batterie lag südwestlich Douchy in Stellung 736, die 5. Batterie vom 22. Oktober bis 3. November südöstlich Hendicourt in Stellung 645, von letzterem Tag ab in Stellung 739 in der Gegend südlich Douchy, die 6. Batterie südwestlich Adinser in einer Waldstellung mit der Bezeichnung 767. Die 1. und 3. Batterie löste in den Nächten vom 12. auf 18. Nov. die Batterien des F.-A.-R. Nr. 209 westlich Hendicourt in den Stellungen 639 und 640 ab (siehe Stizze 2). Die 2. Batterie wurde mit den zwei Geschützen, mit denen sie aus der Sommeschlacht noch herausgezogen wurde, als Behelfsslatzug zur Fliegerabwehr verwendet, wohl eine angenehme Erholung nach den harten Kampstagen. Für den andern Zug wurde von den Mannschaften eine Stellung bei Boirn gebaut. Auch die Stäbe wurden wieder eingesetzt und zur Führung der Haupt-, bezw. Untergruppen verwendet. Die Unterfünste der Stäbe, Batterien und Kolonnen, die im allgemeinen recht annehmbar und vor allem endlich auch frei von Beschuß waren, wurden nach Croiselles, Riencourt und Boyelles verlegt.

Die durch den viermonatlichen schaurigen Großkampf erschütterten und zer-

rütteten Nerven beruhigten sich so allmählich wieder.

Mit schwäbischer Emsigkeit und Gründlichkeit ging man, wie gewohnt, an den Ausbau der Stellungen und Beobachtungsstellen; auch die natürlichen Begleit= erscheinungen ruhiger Fronten, die Feuerleitungsübungen, sowie der Papierkrieg



Douchy.



Samelincourt im Schnee.

stellten sich mit größter Pünktlichkeit ein. Doch der bose Feind war friedlicher, und so war die Stellung des Regiments nach den blutigen und erbitterten Sommekämpfen ein wohlverdientes Ruhepläschen.

Da vernahm man mit großem Bedauern um die Jahreswende 1916/17 die Kunde, die man zuerst, wie so häufig, für einen sogenannten Kantinenbefehl gehalten hatte, das Regiment werde infolge der Neugliederung in Regimenter zu drei Abteilungen zu je drei viergeschützigen Batterien aus dem Berband der allen liebgewordenen ruhmbedeckten 26. R.=D. ausscheiden und trete zur neugebildeten 204. J.=D., die unter dem Besehl von General von Stein in Flandern vor Ppern lag, übertreten.

Am 1. Februar 1917, 11 Uhr abends, traf beim Regiment folgender Fernspruch ein: "Regimentsstab und I. Abteilung R.=F.=A.=R. 27 ohne L. M.=K. werden zur IV. Armee abtransportiert und treten in den Berband der 204. J.=D., Berlade=bahnhof: Saucourt, Endziel: Lokeren."

Die leichten Munitionskolonnen wurden Seerestruppen, eine Magnahme, die

nach einem Jahr wieder aufgehoben wurde.

Die II. Abteilung, unter Hauptmann Jäck, blieb "leihweise" bei der 26. R.=D. Am 2. und 3. Februar 1917 marschierten die abgelösten Stäbe und Batterien von Hamelincourt, dem letzten Regimentsstabsquartier, und Boyelles, nach Saucourt, wo der Regimentsstab mit der Abteilung verladen wurde.

Galt ja vielen Regimentsangehörigen, die aus den aktiven württembergischen Regimentern stammten, der flandrische Kriegsschauplatz nicht gerade als der ruhigste Teil der Front, so lockte umso stärker die belgische Etappe, wo es noch so allerhand Dinge gab, die man lange entbehren mußte. Vor allem aber wußte man doch: Das Regiment kommt in Ruhe, und das gab die nötige Stimmung. So zog man guten Mutes nach Norden.

#### II. Teil.

### Rube bei Gent.

er Stab des Regiments bezog mit dem Stab Wiedtemann und der 3. Batterie Quartier in Zevenecken; die 1. Batterie kam nach Roylaere, die 2. nach Bastelaere. Offiziere, Mannschaften und Pferde wurden trefslich in den sauberen flandrischen Orten bei der verhältnismäßig freundlichen flämischen Bevölkerung untergebracht. Dabei konnte man feststellen, daß im allgemeinen die einfacheren Leute des Volkes gegenüber unseren Soldaten sich weit entgegenkommender zeigten, als die Bewohner



Gent. St. Niflas und Belfried.

der sogenannten vornehmen Häuser, die meistens ausgesprochen deutschseindlich gesinnt waren. Trozdem fühlten sich aber auch die Offiziere, die dort im Quartier lagen, in den schönen dortigen Schlössern und Landhäusern äußerst wohl und gar manches lustige kameradschaftliche Beisammensein in den dortigen Tagen bildet für so viele den Gegenstand schöner Erinnerung.

Die Findigkeit unserer Leute überwand auch die bei dem bitterkalten Winter doppelt lästige Brennstoffnot.

### Reugliederung des Regiments.

Durch Berordnung des Württ. Kriegsminissteriums vom 17. Januar 1917 wurde die seitscherige (fönigl. württ.) FeldsArtilleriesAbteilung 407 unter Führung von Major d. L. Villinger dem Regiment als III. Abteilung zugeteilt. Die Batsterien erhielten am 1. Februar 1917 die Bezeichsnung 7., 8. und 9. Batterie R. F. A. R. 27. Die Abteilung mit leichter Munitions-Kolonne war am 14. Juni 1916 bei den vier ErsatsAbteilungen aufgestellt worden. Sie bestand aus zwei

Ranonenbatterien (1. und 2./407) und einer leichten F.=H.=Batterie (3./407), sowie einer leichten Rolonne. Am 19. Juli 1916 erfolgte nach einer sehr energischen und angestrengten Ausbildung in den Rasernen die Mobilerklärung der, mit Ausnahme der Chargen, zu 85 % aus Rekruten und Kriegsfreiwilligen bestehenden Abteilung als Feldstrillerie-Abteilung "Württemberg" 407/XIII, und in der Nacht vom 25./26. Juli 1916 der Abtransport nach Nordslandern.

Die Abteilung wurde östlich Dixmuiden, westlich Jarren, im Berband der gemischt sächsisch-württembergischen 204. J.-D. eingesetzt, wo sie die 24. September 1916 verblied. Nach einer kurzen weiteren, aber sehr anstrengenden Ausbildungszeit von elf Tagen auf dem Schießplatz von Beverloo wurde sie am 8. Oktober mit ihrer Division östlich Opern, westlich Jandvoorde eingesetzt. Sier in dem nie ganz ruhigen Opernbogen wurde aus der Abteilung in der unermüdlicher Kleinarbeit der Führer und der opfermutigen Singabe der Mannschaften die feldtüchtige, kampsbewährte Truppe geschaffen, so daß sie gleichwertig den andern Abteilungen des Regiments an die Seite treten konnte. Die Abteilung, die vom 29. auf 30. Januar vor Opern abgelöst wurde,

bezog nach Hinzutritt zum Regisment am 12. Februar mit Stab und 9. Batterie Ortsunterkunft in Overmeire, in ganz vorzügslichen Quartieren. Die beiden andern, 7. und 8. Batterie, zogen in Calcen ein.

Die ersten Tage der Ruhe wurden von den Truppen dazu benützt, Bekleidung, Beschirrung, Ausrüstung, Material und Pferde wieder in kriegsbrauchbaren Zusstand zu bringen. Geschützerzzieren, Batterietruppsübungen, Vortrag, Lösung von Schiehaufzgaben für Offiziere und Offiziers



Fasching 1917 in Overmeire.

aspiranten sorgten für die Verbesserung der Ausbildung der Truppe. Ausflüge nach Gent, Antwerpen und die schöne belgische Etappe brachten willkommene Abwechslung in das sonst etwas einförmige Soldatenleben. Das Regiment war in bester Verfassung und Stimmung, dank der vorzüglichen Verpflegung und Unterbringung, als am 24. Februar 1917 der Einsatbesehl eintraf.

# Stellungskampf im Wytschaetebogen.

Gegen die Front von Ppern, aus der die III. Abteilung anfangs Februar abgelöst war, zogen die Batterien des durch die vierwöchige Ruhe in seinem Kampsesmut frisch gestärtten trefslich ausgebildeten Regiments, jedoch ohne die II. Abteilung, die noch in Nordfrankreich lag. Man marschierte bei guter Witterung auf den vorzüglichen belsgischen Straßen in der Zeit vom 24. Februar bis 2. März über Meirelbeke, Vive—St. Eloi, Olsene nach Werwick und Gheluwe, wo am 2. März als letztabmarschierte



Brügge. Baardenbrud.

Batterien die 3. und 8. eingetroffen waren. Der Marsch war nicht beschwerlich, vor allem auch angesichts der überall vorhandenen ausgezeichneten Quartiere, die die Batterien anstrasen; er bedeutete für Mann und Pferd, da inzwischen auch die Witterung milder geworden war, eine willkommene Anregung. Den kommenden Kämpfen sahen alle vom Kommandeur dis zum letzen Mann entschlossen und hoffnungsfreudig entgegen, dabei jeder sich wohl bewußt, als Schwabe wieder an schwieriger Stelle der Front eingesett zu werden.

In den folgenden Nächten wurden der Regismentsstab, die Abteilungsstäbe und die Batterien in die Stellungen, die östlich und westlich von Zandvoorde, Schloß und Dorf Hollebeke lagen, der III. Abteilung vom vorherigen Einsat wohl vertraut, eingesetzt. Manche Angehörigen der andern Batterien kannten die Stellungen aber auch aus ihrer einstigen Zugehörigkeit zum aktiven Württ. XIII. Armeekorps, das von Januar die Juni 1916 dort eingesetzt war. "Große Bastion",

Höhe und Doppelhöhe 60 waren Stellungen, auf und vor denen schon so mancher brave schwäbische Krieger sein Blut für Deutschlands Größe hingegeben hatte. Gar viele Tapfere der 204. J.=D. und des R.=F.=A.=R. 27 sollten ihnen in den nächsten Monaten folgen.

Die Stellungen waren zum größten Teil, wenn auch nicht ganz dem Großkampf entsprechend, doch hinreichend ausgebaut und mit Betonklößen, die Schuß gegen Wind und Wetter und nicht zu dicke Kaliber boten, versehen. Die Proßenquartiere Tensbrielen und Kortewilde aber waren vorzüglich, fast friedensmäßig zu nennen. Kein Schuß fiel in das fruchtbare flandrische Hintergelände, in dem noch überall die belgische Bevölkerung hauste. Vorzügliche Kantinen, kurzer Urlaub nach Menin, Werwik, trugen vor allem zur Sebung der Stimmung bei, besonders auch, da die Verpflegung wie sonst vorzüglich klappte.

Die Batterien gingen überall mit Eifer an den Ausbau der Feuerstellungen, Ausweich= und Wechselstellungen heran, da man aus der fast täglich gesteigerten Feuer=



Bei Schloß Sollebete.

tätigkeit der englischen Batterien immer mehr auf kommende Angriffsabsichten des Gegners schließen konnte. Die Beobachtungsstellen, die zum größten Teil, wie diejenigen auf der Höhe 60, Zwarteleen, Bactofen und Pavillon bei Hollebeke eine weite, prächtige Sicht nach Ppern und sein Hinterland zuließen, hatten dankbare Objekte, da immer Bewegung zu sehen war. Allerdings bekamen sie für die eigene Gesechtstätigkeit vom Engländer regelmäßig schwersten Beschuß.

Da die Verbindung zwischen diesen weit vorgeschobenen Beobachtungsstellen der Batterien bei lebhafter Feuertätigkeit stets unterbrochen war, wurden vom Regiment für die einzelnen Untergruppen Lichtsignalverbindungen unter Führung der Fernsprechoffiziere des Regiments und der Abteilungen ausgebaut, die sich

schon bei dem ersten größeren Gesechte an der neuen Front, dem sog. Unternehmen "Masthilde", einer bedeutenderen gewaltsamen Erkundung des württ. J.-R. 414 im mittleren Abschnitt der Division "Frankfurt" am 9. April 1917, glänzend bewährte. Das Unternehmen gelang vor allem dank der vorzüglichen Artillerievorbereitung der Batterien des Regiments unter stärkster seindlicher Gegenwirkung vollskändig. Nach Zerstörung aller Fernsprechverbindungen wurden von den unter stärkstem seindlichem Feuer liegenden Beobachtungsstellen des Regiments auf Höhe 60 und Zwartieleen noch alle wichtigen Meldungen zurückgegeben, besonders die Fernsprecher und Signalisten der III. Abteilung leisteten hier geradezu Hervorragendes.

In den Nächten vom 15./16. April 1917 löste die inzwischen aus den Kämpfen um die Siegfriedstellung abgelöste Abteilung die I. Abteilung des reitenden F.-A.-R. 15 in den Stellungen bei Schloß Hollebeke ab, so daß nunmehr das ganze Regiment vor Opern vereinigt war. Die Stäbe und Batterien befanden sich damals in folgenden Stellungen und Quartieren:

Regimentsstab mit Quartier in Tenbrielen, Gefechtsstand Raiserlager.

- I. Abteilung: bis 6. März Untergruppe Knie am Kanalknie; vom 6. März ab Gesechtsstand beim Telephonhaus westlich Zandvoorde zwischen Schloß Hollebeke und Zandvoorde. Ortsunterkunft Tenbrielen.
  - 1. Batterie: Stellung 25 südlich Rlein-Zillebefe. Ortsunterfunft Tenbrielen;
  - 2. Batterie: Stellung 121, südwestlich Hollebeke. Ortsunterkunft Gheluwe. 3. Batterie: Stellung 29, westlich Zandvoorde. Ortsunterkunft Tenbrielen.

II. Abteilung, Stab: Gefechtsstand Süd, westlich Zandvoorde. Ortsunterkunft Tenbrielen.

4. Batterie: Stellung 21, nördlich Schloß Hollebeke (Weißes Schloß). Orts=

unterfunft Kortewilde.

5. Batterie: Stellung 19, nördlich Schloß Sollebeke. Ortsunterkunft Tenbrielen.

6. Batterie: Stellung 27, südöstlich Klein-Zillebeke, westlich der Campehäuser. Ortsunterkunft Tenbrielen.

III. Abteilung, Stab: Gefechtsstand Waldheim, nordwestlich Zandvoorde, östlich des Bassevillebachs. Ortsunterkunft Tenbrielen.

7. Batterie: Ralvairestellung am Westrand des Ralvairewalds, Stellung 15.

Ortsunterfunft Tenbrielen.



Auf "Zwartileen". Leutnts. d. R. Seeger (gef. an der Avre) und Mahler vor B 205 (Beob. 7. und 9. Batt.).



Leuchtfugelposten in der Feuerstellung (Hedenstellung 9. Batt.).

8. Batterie: Tabakstellung, westlich der Straße Gheluwelt—Zandvoorde, nördlich Zandvoorde, Stellung 13. Ortsunterkunft Kortewilde.

9. Batterie: Hedenstellung, nordwestlich Zandvoorde, östlich des Bassevillebachs nordwestlich Zandvoorde, Stellung 17. Ortsunterkunft Kortewilde. (Siehe Stizze 3.)

Das Regiment war dem Artillerie-Rommandeur 204 (Kgl. Württ. Oberst Freiherr

p. Mühlen) unterstellt.

## Siegfriedrückzug der Abteilung Jäckh im März 1917.

Die II. Abteilung blieb, wie schon erwähnt, nach Abtransport der I. Abteilung des Regimentsstads bei der alten Division der 26. R.D. Mit kleinen Unternehmungen erinnerte sich Freund und Feind daran, daß noch Krieg war; sonst blieb es hübsch gemütlich in zwar nicht nach Borbild des württembergischen Musters ausgebauten, aber desto ruhigeren Stellungen. Bielleicht erschien den 27ern auch die Artilleriesschießerei dort oben mit ihren SommesErfahrungen recht unbedeutend; andere mögen sie erheblich unangenehmer empfunden haben. Im Februar standen nach einigem

Umeinanderziehen die 4. und 5. Batterie in der Mulde zwischen Douchy und Monchy, die 6. weiter nördlich am Nordrand des Bois d'Adinfer. Eine einigermaßen geregelte Ablösung der Offiziere und Mannschaften der Feuerstellung sorgte für die erforderliche Ruhe und Erholung, insbesondere dank der vorzüglichen Berpflegung des hierfür zuständigen Offiziers, des sog. "Onkel Schweyer". Die Offiziere genossen insbesondere die liebenswürdige und opferfreudige Gastfreundschaft des Kolonnenführers Hauptmann Pischek in Croisilles. Dort tauchten dann plöglich im Februar tolle Gerüchte auf. Die sämtlichen vorderen Stellungen sollten geräumt und weit hinten andere bezogen werden. Daß solche gebaut wurden, sah man bei den Ritten in nächste Nähe von Croisilles, aber man hielt diese Bauten lediglich für Reservestellungen, in welche man nur im äußersten Notfall, vom Gegner aus den bisherigen Stellungen hinaussgedrängt, langsam zurückgehen würde. War man doch disher stets gewohnt, sedes Grabenstück dis außerste zu verteidigen und, wenn es genommen war, sosort wieder zu holen.

Doch immer mehr verdichteten sich die Gerüchte. Bereits sprach man von Alberich und seinem Kalender und endlich stand es auch fest, man würde nach Durchführung des Alberich=Programms, d. h. der völligen Zerstörung zwischen der neuen Siegfried=stellung und der alten Front, auf erstere zurückgehen. Bon "Siegfried" erzählte man noch 1917 Sagenhaftes. Unüberwindlich sollte er sein, aus Eisen und Beton bestehend, so daß man sich nur hineinsehen durfte, nach überwältigenden, großen, praftischen Gesichtspunkten ausgesucht! Nach Tisch las man's anders! Es war ziemlich

Etappenarbeit.

Die zunehmende Zerstörung unseres vertraut gewordenen Geländes zeigte der Truppe, daß die lette Stunde in den alten Stellungen bald geschlagen hatte. Auch der Gegner merkte es. An einer Stelle stedte Tommy eine Tafel aus: "Wann geht Überhaupt meinte Tommy, mit dem "damned Germans" sei es jest aus ihr denn?" und dementsprechend wurde er frecher. Bei den Württembergern dämpfte er seine Unternehmungslust, weil er Angst vor ihnen hatte, dagegen schoß er dauernd mit allen Batterien auf die südlich links von der 26. R.=D. liegende 2. Garde=R.=D., die acht Tage vor der eigentlich bestimmten Zeit ihre vorderste Stellung, darunter auch die westlichste Ede der Westfront Connecourt, räumen und auf ihre zweite Stellung zurückgehen mußte, allerdings erst nach gründlichster Zerstörung ihrer Unterstände. Schön hatten es die Preußen nicht in diesen acht Tagen, denn sie hatten in dieser zweiten Stellung keine Unterstände und das Herumliegen im Freien war damals noch etwas Neues. Man war durch die in fleißiger Maulwurfsarbeit immer wieder gebuddelten Unterstände in dieser Richtung recht verwöhnt geworden. und die Entschlossenheit, die eigenen Stellungen zu halten, waren, abgesehen von der schwäbischen Tapferkeit und Zähigkeit, schon aus reiner Bequemlichkeit riesengroß.

Je näher die Zeit des Zurückgehens rücke, desto mehr wurde die Frage erörtert, wie der Rückzug wohl vonstatten gehen würde. Da bei den 27ern die Stimmung allgemein vorzüglich war, irgendwelche Bedenken wegen der Preisgabe der eigenen Stellungen nirgends bestanden, da man vielmehr allgemein der Überzeugung war, daß die oberste Seeresleitung die Tommys nur gründlich auf den Leim locken wollte, so hofste man, daß der Rückzug etappenweise vor sich gehen würde und man den nachsfolgenden Gegnern recht ordentliche Berluste beibringen könnte. Wie dies gemacht werden konnte, hatte die 2. Gardes R. D. gezeigt, die angesichts eines bevorstehenden seindlichen örtlichen Angriffs auf ihre neuen Stellungen diese beim Beginn des Artilslerieangriffs räumte, sich dann 100 m dahinter aufbaute und den ohne Widerstand in die Stellung eingedrungenen Gegner plöhlich mit Handgranaten und vorher aufgebauten Maschinengewehren bearbeitete, so daß er erheblich schneller verschwand, als er gestommen war. Bei aller Schneid war damals noch große Tappigkeit Tommys hervorsragendster Grundzug. Der Engländer selbst war von seiner militärischen Tüchtigkeit vollständig überzeugt und der Ansicht, daß es mit uns am Ende war.

30

### Mus einem Bericht:

"Gegenüber meiner in der Doktorhecke, bei der Grandeserme, mehr idylisch als schußsicher gelegenen Beobachtungsstelle befand sich eine soche meines englischen Konkurrenten. Man tat sich in der ruhigen Zeit des damaligen Winters nicht viel zuleid. Mein Herr Feind wußte natürlich ebenso wie ich, wo er den andern zu suchen hatte. Aber es blied doch bei einer friedlichen Feindschaft. Kurz vor dem Rückzug erschien aber der Herr Captain tagtäglich in einem eleganten kurzen Mäntelchen und Spazierstöckhen vor seinem Bau in voller Herrlichkeit und brachte sogar Gäste daher, denen er die wunderschöne Gegend zeigte und erklärte. Als ich dann noch durch mein Scherenfernrohr sehen mußte, wie sein jedenfalls recht reichhaltiger Verpflegungs=

wagen am hellichten Tag von Hanneskamp bis auf die Landstraße heranrollte, da entbrannte mein Herz in Jorn und Brotneid und ich beschloß, die Frechheit gebührend zu bestraßen. Als der Herr Captain mit einem neuen Herrn, von uns 'der Besuch aus England' genannt, sein Eßfahrzeug in Empfang nehmen wollte, dedizierte ich ihm noch einige blaue Bohnen in den Wagen, der daraushin in Abgang gestellt werden mußte. Der Captain und sein Besuch verschwanden wie zwei geölte Bliße und wurden seither merklich zahmer."

So benahmen sich aber alle Tommys. Nachbem die 2. Garde=R.-D. ihre vorderen Stellungen geräumt hatte, sahen sie die frühere Frontlinie offenbar bereits als finsterste Etappe an, in der sie ungestört ihr Unwesen treiben konnten. Dabei bot diese ganze Gegend uns ihre offene Flanke dar. So war dafür gesorgt, daß man keine Langeweile bekam. Man konnte eigentlich den ganzen Tag "Scheibenschießen" machen, ohne deshalb selbst besonders belästigt zu werden. So rückte der Tag des Rückzugs immer näher und schließlich



Tenbrielen.

kam der 17. März heran. Die Batterien erhielten den Befehl, alles fortzuschaffen, was wertvoll war, und alles, was dableiben mußte, insbesondere die Stollen, gründslichst zu zerstören.

### Aus einem Bericht eines Batterieführers:

"So habe ich meine stets fleißigen Leute noch nie arbeiten sehen, wie damals. Die mühiam gebauten und bequem eingerichteten Stollen wurden mit einer Li be und Gründlichkeit zerftort, die wirklich einer befferen Sache würdig gewesen ware. Pidel, Spaten, Sandgranate, Säge arbeiteten, was das Zeug hielt, und am 17. März waren unsere traulichen Behausungen üble, zusammengefallene Löcher. hingen noch Briefchen für die nachrückenden Engländer. Auch mein oben erwähnter Herr Rollege, dem ich so schnöde die Suppe versalzen hatte, erhielt ein Schreiben voll guter Ratichlage. Dem feindlichen Brigadekommandeur, der nach Gefangenen= aussagen ein gang erheblicher Grobian war, wurde eine Belehrung über Mannschaftsbehandlung erteilt; sogar die Last der Quartierverteilung in der Doktorhecke wurde von uns übernommen. Einige freundlich vor dem Losgehen eingebaute Handgranaten mußten allerdings den Willkommgruß ersetzen. Dann ging's ab. Man sammelte sich in den Ortschaften dicht hinter den Feuerstellungen, dort erfuhr man auch die Runde vom Ausbruch der russischen Revolution, über deren Ursachen und Wirkungen die Meinungen sehr verteilt waren. Dann ging es bei finsterster Nacht ab nach rudwärts! Bis 2 Uhr mußte alles weg sein, da die zur Sprengung längst vorbereiteten Straßenkreuzungen zu diesem Zeitpunkt in die Luft sliegen sollten. Und dies gab Löcher, in die man ein dreistockiges Haus bequem hineinstellen konnte. Der Gegner merkte gar nichts. Kein Schuß störte die friedliche Stille der Nacht! Schon begannen die Ortschaften der zu räumenden Zone in Flammen aufzugehen. Bon einer Höhe aus zählte man 31 brennende Dörfer. Auch hinten die gleichen Zerstörungen wie vorne. Die 26. R.=D. hatte stets, auch hier, alle Befehle mit schwäbischer Pünktlichkeit ausgeführt und die Zerstörungsarbeit gründlich besorgt. Über die Zerstörung dieses Gebiets wurde vom Gegner natürlich furchtbar geschimpft und gelogen und doch war es ein hartes militärisches Muß. Dicht südlich von uns war sie weniger gründlich genommen worden, und wie schwer rächte sich dies, als der Gegner die Schäden an den Straßen in Bälde ausbessern und von dort mit seiner schweren Artillerie nach= rücken konnte.

Neugierig war alles auf die neuen "unüberwindlichen Siegfriedstellungen". Schon war durchgesickert, daß nicht alles so glänzend war, wie man hoffte; daß die 5. Batterie ihre Stellung mit vorauskommandierten Leuten aus dem Nichts völlig



Bei Noreuil im Marg 1917.



Auf dem Siegfriedrückzug. Leitungs, zer"störungspatrouille.

neu ausbauen mußte, nahm sie resigniert hin, das war man ja gewohnt. Als sie aber dann in die zuerst zu beziehende Vorstellung einrückte und sah, daß diese aus einer Tafel mit der Bezeichnung "Stellung Nr. 7" bestand, kein Unterstand in der Nähe war und man sich eben einfach auf den nassen Lehmboden auszustrecken hatte, da wußte man Bescheid."

Der "Siegfried' war kaum halbfertig, als man ihn damals bezog und nach den damaligen Begriffen keineswegs verteidigungsfähig. Er bestand aus zwei Gräben und mehreren, allerdings sehr starken und breiten Systemen von Drahtverhauen. Die Stollen waren aber spärlich und meist unsertig, die Annäherungsgräben sehlten ganz, die Beobachtungsstellen, zum Teil in der Anlage gänzlich versehlt, waren häusig nur halbsertige Betonbauten, an welchen angesichts des Feindes nicht mehr weiterbetoniert werden konnte und die in diesem Zustand nicht nur Fliegern, sondern Blinden auffallen mußten. Es mag ja anderswo besser ausgesehen haben. Bei der Abteilung mußte jedoch programmwidrig eine Borstellung gezogen werden, um unter deren Schuze die eigentliche Siegfriedstellung ausbauen zu können. Dort begann eine sieberhafte Bautätigkeit und in zehn Tagen wurde erheblich mehr von den schwachen verfügbaren Kräften der Division geleistet als von den bisherigen Bauherrn.

Inzwischen wurden die erwähnten Borstellungen gezogen. Der Divisions= abschnitt erstreckte sich von nördlich Queant über Riencourt gegen Bullecourt nach . Norden hinaus. Die Infanterievorstellungen lagen im wesentlichen zwischen Noreuil

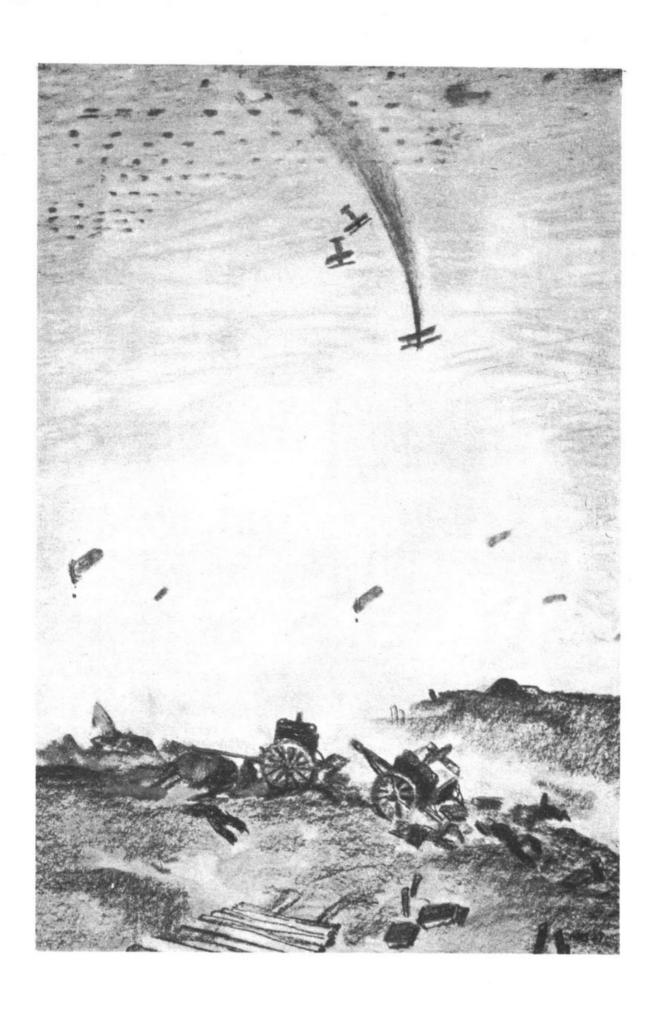

und Ecoust je einschließlich Baulx-Braucourt. Zwischen Noreuil und Ecoust lief die Straße in einen Hohlweg, in welchem sich die eigene Infanterie eingenistet hatte. Von dort aus hatte man einen herrlichen Überblick über das ganze feindliche Anmarsch= gelände. Dort lag auch die Beobachtungsstelle der 5. Batterie; die mit ihrer Feuerstellung etwas weiter südlich bei Queant liegende 4. Batterie beobachtete von dem halb= wegs zwischen Queant und Ecoust gelegenen Bahneinschnitt aus Queant und das über Noreuil—Baulx-Braucourt führende Tal hinein. Die 6. Batterie stand noch weiter nördlich. In dem Hohlweg selbst befanden sich noch einige Beobachtungsstellen des Schwesterregiments R.=F.=A.=R. 26. Bald konnte man das Nachdrängen des Gegners beobachten. In den ersten Tagen brachte er auf den zerstörten Stragen höchst vernünftigerweise keine Artillerie vor, was das Leben wesentlich verschönte. Er fühlte hauptsächlich mit Ravallerie vor. Auch unsere Divisionsschwadronen traten in Tätig= Biel Leids haben sich die Reitersmänner nicht zugefügt. Schon nach wenigen Tagen sahen wir im Guden auf der großen von Bapaume nach Cambrai führenden wohlbekannten Straße lebhaften Berkehr. Entweder war diese Straße nicht sach= gemäß zerstört oder hatte der Engländer an ihr besonders schneidig gearbeitet. Bald wurde es auch lebhafter vor den Batterien. Der alte Tanz konnte wieder losgehen.

Aus dem Bericht eines Batterieführers:

"Ich bezog dauernd die Beobachtungsstelle bei Noreuil in dem wohnlich ein= gerichteten Hohlweg. Auch ich hatte einen Prachtsstollen hervorgebracht, der mit 1 m Bodendedung 1,5 m in die Boschung hineinreichte und wenigstens Wind= und Wetterschutz gewährte. Langweilig war es nie dort oben, dafür sorgten Richthofen und seine Staffel. Was unsere Flieger dort an Heldenmut leisteten, war unglaublich. Wenn man den Kopf zum Erdloch herausstreckte, sah man einen englischen Flieger herabpurzeln. Zwei deutsche Flieger stießen sechs Engländer an und vernichteten sie alle sechs. Immer in der Minderzahl, leisteten unsere Flieger stets gleich gute Arbeit. Eine besonders freudige Überraschung nach dem wehrlosen Zustand gegenüber den

feindlichen Fliegern in der Sommeschlacht.

Eines Tages saß ich in meiner Behausung im Hohlweg. Da ertont gang nahe Propellersausen und M.=G.=Feuer. Wie ich heraussehe, fliegt dicht über den Bor= postenlinien ein englischer Doppeldeder, hart verfolgt von einem deutschen Fokter. Der Engländer streicht heimwärts. Acht Meter von uns sind die Engländer. Was wird der Foffer tun? Der Engländer kommt im ,neutralen' Gebiet noch etwa fünfhundert Meter weit, dann muß er herunter, viel näher den Seinen als uns. Der Fokker landet hübsch neben ihm. Hat er wohl auch etwas abbekommen? Die Eng= länder zeigen sich in ihrer Linie und pirschen sich langsam an die beiden Flugzeuge Der Deutsche springt aus seinem Flugzeug, er wird wohl zu Fuß zu uns herüberfliehen? Beileibe nicht, nein, er geht zum Engländer, nimmt etwas aus seinem Flugzeug, wir sehen näher, es ist das Maschinengewehr. Im englischen Flugzeug rührt sich nichts. Der Führer war tot. Das Flugzeug flammt auf, der Deutsche springt mit seiner Beute in seinen Fokker und fliegt auf und davon. Bon den all= mählich langsam herangekommenen Engländern mit wütendem Schnellfeuer verfolgt, kommt er doch unverletzt wieder zu uns zurud. Es war Leutnant Bog von der Staffel Richthofen.

Schlimmer ging es dem Pringen Rarl von Preugen, der bei mäßig bewölftem Himmel über Baulx=Braucourt 1000 m vor meiner Beobachtungsstelle freuzte. sechs Deutschen gerieten mit etwa acht Engländern in einen kurzen Luftkampf. Dieser mußte aber rasch abgebrochen werden, da das immer dichter werdende Gewölf die Sache aussichtslos machte. Alles schien gut für die Deutschen vorüber. Da ertonte plöglich aus einer Wolke M.=G.=Feuer und gleich darauf sauste ein deutscher Fokker hernieder, hart hinter ihm mit schnellem Schuß der Engländer. Eine üble Lage, die meist für den Borderen schief ausgeht! Die Steuerung des Fotters war offenbar nicht mehr in Ordnung, denn eine gang fleine Schwenfung nach Nord-Oft und der

Deutsche ist gerettet. Statt dessen fliegt er aber südöstlich, etwa 1 km von unserer Linie gleichlaufend zu dieser. Da die Linie aber gleich bei Noreuil in energischem Bogen nach Often zurudspringt, entfernt er sich in furzem gang von unserer Front



Englische Gefangene.

und verschwindet hinter der Sohe, die sich von Baulx=Braucourt zwischen Noreuil und Lagne= court hinzieht. Wie wir hörten, landete er un= verwundet, versuchte aber durch die sehr dünnen englischen Borposten zu unserer Linie zu ge= langen und wurde von einem Engländer ange= schossen. Rach einigen Tagen starb der tapfere Bring in einem englischen Lagarett."

Am 28. März saß ich wieder gemütlich in meinem Loch im Hohlweg und spielte eine Partie Schach mit meinem Freund Sch., Führer der 1. R.=K.=U.=R. 26, der neben mir lag. Da brüllte plöglich mein Beobachter: "herr Oberleutnant, sie tommen!' Ich sprang zum Scherenfernrohr, und richtig, aus der Mulde von Baux frabbelte es ganz braun beraus; das waren keine Rom= pagnien, das waren Bataillone und Regimenter.

Und bei uns — in Noreuil und Ecoust? Wie wird dies ausgehen? Na! Zeit zum Nachdenken hatten wir nicht. Die 4½ km lange Telephonleitung zur Batterie funktioniert gottlob und so wird mit Gottes Hilfe hineingefunkt in dieses braune Ge= wimmel, was das Zeug hält. Bei uns erfolgte der feindliche Angriff fast ohne Artillerieunterstützung, die offenbar noch nicht möglich war, hauptsächlich in dem Tal von Baulx nach Noreuil mit dem offenbaren Ziel, letteres zu nehmen und in der Soffnung, in dem Tal gegen Artilleriebeobachtung geschütt zu sein. fleiner Irrtum, denn auf den Höhen rechts und links des Tales blieb der Angriff bald im Artilleriefeuer liegen, im Tal selbst drangen die Tommys bis zu einer ungefähr 300 m von Noreuil vorgeschobenen Feldwache vor, in deren Unterschlupf sie sich ein= nisteten. Ebenso fingen sie an, sich in Seden, Sohlwegen und Boschungen des rechts und links talwärts führenden Weges einzunisten Gerade dorthin aber konnte Freund Sch. und ich bequem hineinsehen und dies nützten wir weidlich aus. Eine Stunde lang hielten die Tommys ganz brav aus, aber dann zogen sie doch vor, hübsch vorsichtig zu verschwinden. Eine von Baulx hierher zur Unterstützung vorgeschickte Kompagnie schickten wir mit blutigen Röpfen wieder heim. Und so war bald alles wieder ruhig, der Angriff fast ohne einen Infanteries oder Maschinengewehrschuß durch die Artillerie allein abgeschlagen.

Eben wollte die Feldwache wieder ihre Stellung im Tal beziehen, sofort bekommt sie Feuer. Ein paar Versprengte, die nicht mehr rechtzeitig heimfanden, die werden wir gleich haben. Auch ein zweiter Bersuch miglingt. Da kommt der Patrouillen= Mayer, ein wegen seiner verwegenen und erfolgreichen Batrouillengänge so genannter Bize von R.=J.=R. 119, ein Reutlinger. Er kommt zu uns Artilleristen herauf und nun wird der Kriegsplan festgelegt. Es ist turz vor 4 Uhr nachmittags. Ich funke mit meinen Haubiggranaten um das Loch der Feldwache herum, daß sich die paar Bersprengten gewiß in die tiefsten Winkel duden. Unter dem Schutz dieses Feuers geht Herr Maner mit einem Dukend Mann ganz gemütlich und unbehelligt bis auf 50 m an die Feldwache heran, dann wird das Feuer abgestoppt, nun springt Mager in den Eingang des Unterstands, die fertige Handgranate bereit. Er ist noch nicht gang am Eingang, da springt ein Engländer gegen ihn und reißt das Gewehr in den Anschlag, schon sitt ihm die Handgranate im Gesicht und er fällt zu Boden. Daraufhin kommen die andern Tommys, brav und bescheiden, ohne Gewehr ans Tageslicht; es waren noch 26 Mann, die sich gefangen gaben.

Bon dem ganzen Angriff blieb nur eine englische Feldwache im Tal, etwa 800 m

vor Noreuil, übrig, ein unangenehmer Posten für den Inhaber, der mit den Haubihen gekihelt wurde, wenn man Langeweile hatte. Ganz zum Vertreiben war er zwar nicht, aber mehrmals sahen wir, wie die englischen Krankenträger aus Baulx unter dem Schutz der Flagge des Roten Kreuzes eine Anzahl Verwundeter dort wegtrugen. Nach diesem Angriff wurde es wieder ruhiger.

Es war auch empfindlich fühl und so zogen wir Beobachter vor, bei Dämmerung morgens nach vorne zu marschieren, die Nacht in der Feuerstellung zu verbringen und

uns durch einen Batterieoffizier vorne ablösen zu lassen.

Inzwischen wurde aber die Geschichte bei uns vorne und hinten immer ungemütlicher. Die üblen englischen 24er wirkten wieder, immer mehr Artillerie wurde drüben aufgebaut, man störte so gut als möglich und die Berluste drüben waren zweifellos schwer, wie alle Gefangenen bestätigten. Aber der zähe Engländer, dem der Rüczug auf den Siegfried das Konzept so völlig verdorben hatte, verbiß sich auf seinen Plan. Was wir sonst nicht glauben wollten, erschien immer sicherer. Es drohte trotz des fast 20 km breiten zerstörten Streifens durch diesen hindurch ein gewaltiger Angriff. Dieser konnte aber nicht erfolgen, solange vor der Front Norenil und Ecoust=St. Marie gehalten wurde. So kam der 2. April 1917 heran, ein Tag stolzester Erinnerung für die II. Abteilung. Ich muß und kann hier auch nur das berichten, was ich selber sah, denn im Kampf sieht ja jeder nur das kleine Stück eigener Tätigkeit und der in nächster Rähe sechtenden Truppen. Doch wird es ja ähnlich überall zugegangen sein bei jenem, in seiner Ausführung so überraschenden Angriff."

### Mus einem Feldpoftbrief:

"Leutnant Sch. war die Nacht über auf der Beobachtungsstelle im Hohlweg zwischen Noreuil und Ecoust. Alles war friedlich, kein Anzeichen einer feindlichen Unternehmung. Ich selbst ging immer nur tagsüber hinaus, um selbst zu schießen. Nachts konnten wir doch nichts machen. Ich hatte Sch. mein englisches Seitengewehr vom 27. März mit einigen Duhend Patronen mitgegeben. Gegen ½6 Uhr morgens höre ich plöhlich vorne ein Mordsgeschieße. Leuchtkugeln mit Sperrfeureansorderung wurde überall gemeldet. Ich sause soft aus der Falle und ruse Sch. an. Der kann mir noch ganz kurz antworten: "Sie kommen, schießen was Zeug hält," dann war der Draht ab.

Eingeschossen war ich ja überall hin. Wo sie herkamen, war mir nach meiner Ortskenntnis ganz klar. Also los mit den Knarren und dann stiefelte ich selbst los

nach der Beobachtungsstelle. Bis halbwegs dorthin ging es gut. Dann aber tam ich vor das eng= lische Sperrfeuer. Gott sei Dant hatten die Kerls es vor den Bahndamm bzw. den Einschnitt zwischen Siegfried= und die Bor= stellung gelegt. Wie ich gleich nachher mertte, standen die Tommys dahinter und trauten sich nur nicht durch. Da stand ich nun und überlegte mir, ob ich durch sollte oder nicht, denn zu sehen war bei dem Qualm der Einschläge fast nichts mehr, und wär's auch schließlich gegangen, Sinn hatte es feinen gehabt,



Effenwagen.

weil die telephonische Berbindung doch offensichtlich völlig zerschossen war und eine andere Berbindung bei dem Gelände und dem Beschuß keinen wirklichen Wert versprach. Gott sei Dank hatte ich einen Fernsprecher bei mir. Den schickte ich sofort zur Streckung einer neuen Leitung nach rückwärts, nachdem ich

ihm die rasch gewählte Beobachtungsstelle im Bahneinschnitt gezeigt habe — mit der liebäugelte ich schon seit einigen Tagen. Leider verging eine kostbare halbe Stunde, bis unsere Leitung gelegt war. Sätte man genügend Draht gehabt, so ware die Leitung schon längst vorsorglich in Angriff bereit gelegt gewesen. Endlich, endlich war die Berbindung hergestellt. Wie man da hinaussah, na, da frabbelten so viele der Brüder vor uns herum, daß man nur hineinzufunten brauchte. Mein Scherenfernrohr und ein Fernsprechapparat lagen draußen bei Noreuil, wo ich die Khakigelben herumwimmeln Ich mußte also meinen Kopf zum Beobachten aus meinem Einschnitt heraus= streden. Das war wenig erfreulich und entschieden gesundheitsgefährlich, denn der Tommy lag nur 200 m vor dem Einschnitt und dazwischen nichts. Einige schwäbische Landsleute in Infanterieuniform hätten mich dort in der einsamen Fremde bag ergött. Neben mir lag ein gleichfalls zugezogener Kamerad einer Feldkanonenbatterie. Wenn also ein Schuß der eigenen Batterie fam, geschwind raus mit dem Ropf und beobachtet. Bis die Kerls dann schossen, hatte man gesehen, was man wollte, und dann wieder runter mit ihm. Bald waren wir eingeschossen und nun flitschte es nur so, daß keine Gefahr mehr bestand. An diesem Tag gingen meine schönen Brennzünder und Abpraller los, folgsam wie Sonntagsschüler, alle schön drei bis sechs Meter vorschrifts= mäßig über den Kerls. Nach kaum einer Biertelstunde wurde es ihnen zu dumm und alles ging, was nicht liegen blieb. Nun konnte man ruhig beobachten. Jest ging es los, auf Gräben und Hohlwegen, auf Gruppen und Rolonnen, wo sie eben herum-Einen ziemlich beherrschenden Graben, in dem ich mich selbst einige Tage vorher mal englischem Artilleriefeuer entzogen hatte, räucherte ich dreimal ein. Hui! wie die liefen. Aber stur wie die Bullen famen sie immer wieder heran. Uberhaupt muß man sagen, die Rerls nahmen auf die schwersten Berlufte feinerlei Rudficht. Sie gingen vor wie eine Sammelherde. Je eine Brigade hatten sie gegen die beiden von uns mit zusammen vier Kompagnien verteidigten Rester angesett. Dazu über 180 Geschütze bis zu 24 cm Raliber.

Wie ich nun in meinem Bahneinschnitt in einer kleinen Pause auf neue Taten mich vorbereite, erfahre ich von einem zurücktommenden Berwundeten, daß Freund M., der mit einer Kompagnie 119er Noreuil verteidigt hatte, in einem Hohlweg etwa 600 m links vor mir lag. Als ich dorthin beobachtete, sah ich schon, wie eine australische Rompagnie, die über die Höhe recht sachgemäß angeschlichen kam, bereits M's rechten Flügel überholt hatte und sich nun vorsichtig von Seite und Rücken an die deutsche Die Deutschen, die natürlich in erster Linie nach vorne Rompagnie heranmachte. schauten, wo der übermächtige Feind herandrängte, konnten von der drohenden Gefahr nichts merken, benn sie lagen am Gudhang und die Engländer konnten von Norden bis auf wenige Meter, durch das Gelände gedeckt, herankommen. Sommeschlacht noch sehr mitgenommenen Knarren, alte, ausgeleierte Donnerbüchsen, streitten wieder einmal. Ich verfeuerte von 1/26 bis 10 Uhr vormittags 1700 Schuß, nur eine einzige funktionierte noch und diese war so heiß, daß man nur rasch Geschoß und Kartusche hineinsteden konnte, denn schon entzündete sich die Ladung durch die Hige des Rohres und draußen war die Bescherung. Trogdem schof die brave Geschützbedienung unter Unteroffizier N. von Böblingen so glänzend, daß schon der dritte Schuß auf den Australiern lag. Dann ging aber eine Langgranate nach der andern auf die Rerls los. Mit schneidiger Zähigkeit hielten die aus. Sie wollten sich den sicheren fetten Bissen nicht mehr entgehen lassen. Einer nach dem andern blieb liegen. Trothem pirschten sich die Burschen weiter vor, zwei Offiziere vornedraus. gelang es mit einem Schug, die beiden umgureißen. Der eine war sofort erledigt, der andere lag noch ben ganzen Tag anscheinend schwer verwundet da. Damit war die angelfächfische Didköpfigkeit gebrochen. Die Berrschaften, die noch übrig blieben, gingen heimwärts. Allein auf dem mir zugekehrten Teil des Hanges blieben 24 liegen. Die Mehrzahl lag wohl aber jenseits, außer Sichtweite.

Damit war der Höhepunkt der Schlacht so ziemlich überschritten. Ich wandte mich nochmals dem oben erwähnten Graben zu und befunkte ihn wieder gründlich. Nach

einigen Treffern winkten die Tommys plöglich mit dem Spaten. Abergabe! Ich faß mit zwei Telephonisten allein im Einschnitt, 600 m vom Graben weg, eigene Infanterie Fehlanzeige. Ich zog deshalb das Sicherere vor und schof noch ein paarmal hin. Darauf verschwanden sie end= gültig. Noch schnell ein paar Schrapnells hinter drein und dann flaute die Sache gegen 10 Uhr Abends kam dann der erwartete Befehl jum Rudzug in die Siegfriedstellung. Der 3wed war erreicht, der Ausbau so ziemlich fertig. Die Wegnahme von Noreuil und Ecoust war dem Gegner teuer zu fteben gekommen. Gin Aushalten gegen einen größeren Angriff war nicht beabsichtigt gewesen, und um nicht für den Gegner zu schaffen, hatten Befestigungsarbeiten nur



Auf Transport.

in bescheidenem Umfang ausgeführt werden dürfen. Gegen 6 Uhr verließ ich tod= müde, aber sehr befriedigt, meinen Bahneinschnitt, alles war gut abgegangen. Keiner meiner Leute war auch nur angefratt, troß schwerem Zunder, den wir bekommen hatten. Glück muß der Mensch haben! "Meine Strecke' waren an diesem Tag mindesstens 300 Tommys. Leutnant Sch. hatte unterdessen von der Beobachtungsstelle einen gelungenen strategischen Rückzug durchgeführt. Er erzählte über den Beginn des Angriffs, daß im ersten Morgengrauen plößlich überall, auch vor seinem Hohlweg, Engländer in Scharen aufgetaucht seien, die M.=G.=Rompagnie neben unserer Besobachtungsstelle habe die zur letzen Patrone geseuert, er habe sich mit meinem englischen Karabiner nach Kräften verteidigt, aber schließlich sei die mächtige Übermacht in den Hohlweg eingedrungen. Sch. drückte sich dann bescheiden in die Büsche und ging nach hinten. Leider waren es nicht viele, die den Weg zurücksanden. Noch

unterwegs brachte er es fertig, einen Fernsprechanschluß zu bekommen und wichtige Nachrichten zur Batterie durchzubringen."

Dies war der Auf=
takt zu der wenige Tage
später einsehenden
Frühjahrsoffensive bei
Arras. Die II. Abtei=
lung machte dabei nicht
mehr mit. Die 26. R.=D.
sollte nun endlich auch
die wohlverdiente Ruhe
bei Balenciennes er=
halten. Dort hatte man
schon Quartiere ge=



Feldbahn Rortewilbe-Meenen.

macht, bei beren Schil= derung durch die Quartiermacher uns das Waffer im Munde 3u= sammenlief. Da fam, Tagemarich Valenciennes, der Ab= marschbefehl 311 neuen 204. Division. Statt ber Rube mußte man wehen herzens von der lieb gewor= denen, in jeder Begie= hung ausgezeichneten 26. R. D. Abschied neh= men und es ging nach Morden hinauf Dpern."

### Abwehrschlacht im Wytschaetebogen.

Das Regiment war in drei Untergruppen eingeteilt. Die erste Abteilung hatte ihren Gesechtsstand beim Telephonhaus westlich Zandvoorde, zwischen dem Schloß Hollebeke und Zandvoorde. Am 12. Mai besetze sie den Gesechtsstand Knie am sog. Kanalknie am Kanal Apern—Comines. Die Batterien hatten folgenden Stand: Die 1. und 2. Batterie südlich Klein=Zillebeke, nachher stand dann die 2. mit der 3. Batterie südwestlich Hollebeke am sog. "Roten Schloß".

Die II. Abteilung als Untergruppe Zandvoorde hatte ihren Gesechtsstand dicht westlich des gänzlich zerstörten Ortes. Die 4. und 5. Batterie nahmen ihre Stellungen beim Weißen Schloß Hollebeke, und zwar nördlich desselben. Den alten 49ern, die dem Regiment angehörten, waren sie wohl bekannt. Das aktive Regiment hatte sie

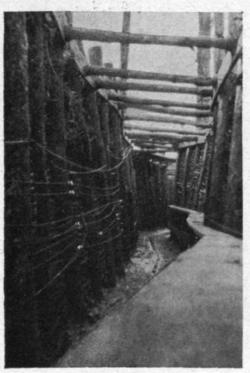

Schäfersteig nach 3wartileen.

im Frühjahr 1916 für damalige Verhältnisse mit starken Betonklöken vortrefflich ausgebaut. Die 6. Batterie war weit vorgeschoben, südöstlich Klein=Zillebeke, westlich der sogenannten "Campe= häuser".

Die III. Abteilung unter Hauptmann d. L. Brauer, der im März das Rommando von Major d. L. Billinger übernommen hatte, hatte sich als Untergruppe Waldheim ihren Gesechtsstand östlich des Bassevillebachs, nordwestlich Zandvoorde, ausgesucht und tämpste mit der 7. Batterie am Westrand des Calvairewalds, die 8. Batterie in der alten Tabasstellung dicht westlich vor der Straße Gheluvelt—Zandvoorde und mit der 9. (Haubigenbatterie) in der Heckenstellung östlich des Bassevillebachs.

In der Zeit vom 10. bis 12. Mai fand eine Umgruppierung statt, da eine neue sächsische aktive Division südlich der eigenen 204. J.=D. eingesschoben wurde. Die I. Abteilung zog ins sog. Telephonhaus. Die 1. und 2. Batterie kamen nunmehr östlich und nordöstlich dicht bei ihrer Abteilung bei Zandvoorde und die 3. Batterie

bezog eine gute, gegen Sicht durch Hecken vortrefflich gedeckte Stellung westlich des genannten Ortes, östlich Klein-Zillebeke.

Auch die II. Abteilung unter Hauptmann Jäck nahm Stellungswechsel vor. Die 4. Batterie stellte sich nunmehr westlich des Weißen Schlosses auf und die 5. Batterie, die mit der 1. und 2. Batterie nunmehr die Untergruppe Zandvoorde bildete, stand jest an der Straße nach Beldhoek dicht nördlich Zandvoorde.

Bei der III. Abteilung der Untergruppe Waldheim mußten die 7. und 9. Batterie vom 13. auf 14. bzw. vom 6. auf 7. Mai infolge schwerster feindlicher Beschießung nach vollständiger Zerstörung ihrer Stellungen Stellungswechsel vornehmen. Die erstere in den Calvairewald selbst hinein, letztere in eine ganz vorzüglich verdeckte Stellung, die die seindlichen Flieger auch während der ganzen Großkämpfe nicht erkannten, südlich Gheluvelt.

Aus einem Feldpostbrief:

"Wie ihr ja aus den Zeitungen lesen konntet, haben bei uns in Flandern schwere Artilleriekämpfe stattgefunden, denn die Tommps schossen schoolsen school eit Ostern ganz planmäßig mit ihren zahlreichen Fliegern auf die natürlich von ihnen in dem zweis

jährigen Stellungskampf längst erkannten deutschen Batterien ein. Selbstverskändlich erwidern wir, die deutsche Artillerie, dieses Feuer, wie wir aus Fliegers berichten erfuhren, mit bestem Erfolg.

Doch waren wir bis Mitte Mai gegenüber dem artilleristisch immer stärker werdenden Gegner ohne jede Vermehrung unserer Artillerie. Der Tommy zog alles heran, das Stärkeverhältnis war mindestens 3 zu 1. Kein Wunder, daß wir gehörigen Zunder bezogen. Unsere Stellung ers



Auf Sobe 60.

hielt am 8. April die erste englische Sendung mit mindestens 300 Schuß aller Kaliber, von 12-24 cm. Bis zum Tag unseres Stellungswechsels (6. Mai), der zwecks Bermeidung unnötiger Berlufte gemacht wurde, bekam unsere schöne alte Hedenstellung ungefähr 2000 Schuß, die alle vortrefflich Strich lagen. Wir blieben jedoch in derselben, bis auch der lette Betonunterstand durch einen Ich verließ als Batterieoffizier mit den beachtlichen 22er unterschoffen wurde. letten Leuten — die andern waren auf Befehl seitwärts der Batterie in Decung gegangen - den Betonklog, nicht ohne daß wir vorher, durch den Luftdruck empor= geschleudert, etwas betäubt waren. Wir kamen aber wie durch ein Bunder im übrigen sonst vollständig unverlett durch den halbverschütteten Eingang aus dem schwer beschädigten Unterstand heraus. Als der englische Flieger, der das feindliche Feuer aus niederster Entfernung auf die Batterie geleitet hatte, dies sah, ließ er, offenbar von seinem Erfolg befriedigt, das Feuer der drei Batterien, die auf uns schossen, sofort einstellen. Wir verloren in dieser Stellung durch feindliches Feuer zwar sieben Geschütze, aber keinen Mann. Am 7. Mai bezogen wir eine tadellose neue Stellung, die während der gangen Großfämpfe wegen ihrer glängenden Fliegerdedung nie erkannt wurde. Trogdem wurde sie aber beim Besicht einer höheren Befehlsstelle aus theoretischen Gründen beanstandet, die Praxis gab aber unserer Front- und Felderfahrung recht."

Was die Gesechtstätigkeit der Batterien betrifft, so war die Front dis annähernd Ende April verhältnismäßig ruhig. Von da ab steigerte sich aber die gegnerische Artillerietätigkeit von Tag zu Tag. Das ganze Stellungssystem, Verbindungswege Straßen, Bahnen, vor allem aber die Batteriestellungen wurden fast täglich mit



Rirche von Zandvoorde.

schwerem und schwerstem Feuer belegt. Der Aufenthalt in den vordersten Beobachtungen auf Höhe 60/59, Zwarteleen und Set=Papotje, wurde fast unersträglich. Kam man von dort jeweils als Beobachter oder Telesfonist heil und gesund in die Feuerstellung zurück, war man froh und zufrieden.

Aleinere Patrouillenunternehmungen des englischen Gegners ließen allmählich im Zusammenhang mit der immer grausamer werdenden Fliegerplage die Angriffsabsichten des Feindes er-

fennen. Die Flieger famen täglich bei dem wundervollen flaren, heißen Sommerwetter in ganzen Schwärmen und umschwirrten die Batterien gleich bosen Insekten. Jeder Schritt in der Stellung oder in deren Nähe war Verrat, für alle eine entsetliche Mervenprobe.

Ein Teil der Batterien hatte auch sehr schwere Berlufte. So insbesondere die 1. und die 6. Batterie. So verlor die erstere in diesen Tagen ihren im ganzen Regiment ins= besondere von seiner Tätigkeit in der Sommeschlacht her hochgeachteten Führer Haupt= mann d. R. Pischef. Andere Batterien hatten wieder trot schwerster Beschießung infolge der vorzüglichen Unterstände keine Menschen= sondern nur Materialverluste.

So fam der Juni heran. In seinen ersten Tagen wußte jeder Offizier und jeder

Mann, daß der Angriff bevorstand.

Bis zum Morgen des 6. Juni steigerte sich das feindliche Feuer und die Tätigkeit der englischen Flieger auf das ungeheuerlichste. Auch die weiter hinten gelegenen Ortschaften Tenbrielen und Kortewilde, in denen die Progen gelegen waren, wurden mit schwerstem Kaliber beschoffen. Glüdlicherweise hatte das Regiment die Progen= quartiere schon vorher in die Gegend von Gheluwe und Amerika zurückgezogen. Am



Bei Schloß Hollebete.



Feindlicher Ginschlag.

6. Juni abends brachte der Feind auf dem Munitionsbahnhof von Menin einen Zug von 20 000 Schuß zur Explosion. Ein schwerer Schlag für unsere Artillerie angesichts des sicher bevorstehenden Angriffs. Am 7. Juni 1917 in der ersten Frühe brach er los.

Uber ihn und die vorhergehenden Tage berichtet am besten der folgende Feld= postbrief: "Am Morgen des 5. auf 6. ging ich nochmals meinem Dienst als Fernspreck,= und Nachrichtenoffizier meiner Abteilung nach, um meine Blinkstation auf Klein-Billebete, dem vielgenannten heißumstrittenen Ort, zu besichtigen. dort war bereits umgepflügt. Der neue Betonunterstand vor seiner Bollendung durch Bolltreffer zerstört. Tag und Nacht hauste dort der Tommy mit seinen schwersten Ralibern. Meinen drei Signalisten, die dort schon seit Wochen ihren schweren Dienst versahen, sprach ich noch einmal Mut zu, das lettemal, denn ich sah keinen von ihnen wieder. Ich selbst ging wieder in unsere Stellung gurud, denn im Hauptamt war ich ja Batterieoffizier, der Artilleriekampf war bereits im vollen Gange, heilig froh, durch= gekommen zu sein. Die Nerven waren aufs äußerste gespannt, jeder an der Front sehnte den großen Angriff herbei, denn die letzten zwei Monate Borbereitung waren sicherlich schlimmer als dieser selbst, der uns Erlösung dünkte. Am 6. Juni morgens kam mein Freund M., ohne den und Hauptmann B. ich diese schweren Tage nicht so leicht überstanden hätte, und erklärte mir, daß er auf Befehl der Abteilung heute noch einmal auf unsere schwer gefährdete Beobachtungsstelle musse. Stumm drucke ich die Hand des Freundes, keiner weiß vom andern, ob er ihn wieder sieht. Doch äußerlich

bleibt man hart, die Pflicht er= fordert's. Das Feuer auf die Gräben und Batterien, darunter auch auf unsere Nachbarn, glücklicherweise noch nicht auf uns, wird immer furchtbarer, schred= licher. Schlaf fennen wir feit 72 Stunden feine fünfe mehr. Da kommt gegen Abend des 6. Juni die Meldung, daß unsere Beobachtungsstelle unter aller= schwerftem Feuer liegt. Die Angst und Sorge um den beften Freund und Rameraden macht beinahe wahnsinnig, doch man hat ja feine Zeit zum Nachdenfen, denn

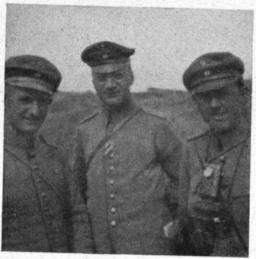

Lt. Seudorfer, Sauptm. d. R. Bifchet, † Mai 1917 bei Zandvoorde. Lt. d. R. Majer (Sans).

Mle Stragen und Wege werden

mit den diciften Ralibern be= schossen. Gegen 1/24 Uhr morgens - wir schreiben den 7. Juni erscheinen plöglich am Horizont fortwährend auffallende feind= liche Leuchtzeichen. Ich laffe die Batterie an die Geschütze treten, denn ich wittere den Angriff, doch sonderbarerweise wird's wieder ruhiger. Da steht plötlich mein Freund M. vor mir und schimpft mich zusammen, daß ich ihn nicht schon längst früher gewedt habe, um ihn abzulösen und die ganze schwere Racht allein den Dienst



Abteilungs-Gefechtsstand "Waldheim" (III. Abteilung).

alle Sinne konzentrieren sich darauf, den Angriff, der nun gang sicher kommen muß, den man wittert, zu bestehen. Ich gehe zum Batterieführer und bitte ihn, die Beobachtungsstelle einzuziehen, da der Bosten, ohne jede Berbindung mit der Batterie oder Abteilung, doch nur unnüge Opfer erfordere. Doch irgendeine Möglichkeit, sich mit der Beob= achtungsstelle zu verständigen, ist ausgeschlossen. Man versucht's, Befehlsempfänger vorzuschicken. Es ist abends 1/29 Uhr, ich stehe auf dem Beob= achtungsposten der Batterie und übersehe bas fampfdurchwühlte Gelände. Da, Gott sei Dank, sehe ich von vorne die schlanke Gestalt meines Freundes M., den der Ablösungsbefehl glüdlich erreichte; tief atme ich auf und stumm brückten wir beide uns die Sand. Biel Worte macht man da draußen nicht.

Die Nacht bricht an, M. und ich haben Bat= teriedienst. Jeder die halbe Nacht. Ich bleibe

jedoch allein auf dem Posten und heiße meinen Kameraden, der Furchtbares, unaussprechlich Blutiges von der Infanterie erzählt, sich in den Unterstand hinlegen und ausruhen. — Allmählich verstärkt sich das Artilleriefeuer zum schwersten Trommelfeuer.



Nach der Beschießung der 6. Batterie bei Rlein-Zillebeke.



Blindgänger im Betonunterftand.

gemacht hätte. Ja, es ist wirklich so bei uns da draußen, jeder hat nur das Bestreben, es dem Rameraden so leicht wie möglich zu machen. Ich lege mich auf seinen Geheiß in den Unterstand und will eben die Augen schließen. -

Da wirft's mich vom Strohsack, ein Krachen erfüllt die Luft, ein Trommeln, Sämmern, Stoßen, Anattern, Pfeifen erschüttert das Dhr, Feuerfäulen wie aus Bulkanen werden sichtbar. Ein Sprung, den Stahlhelm auf den Ropf, die Roppel umgeschnallt, ein Ruf: die Tommys kommen! Alles ist auf dem Posten und dann Schießen wir auch schon ein rasendes Sperrfeuer. M. und ich leiten es. Wir stehen zusammen auf dem hohen Beobachtungsposten und geben gang ruhig unsere Befehle, nur beide im Innersten tief erschüttert, denn wir wissen ja, wäre M. acht Stunden später von der Beobachtung gekommen, er wäre den Weg der andern, der vielen gegangen, die in die Luft gesprengt wurden.

Da hören wir auch schon die ersten Wehrufe hinter uns und gleichzeitig ein Pfeifen dicht um

unsere Ohren. ,Rohrfrepierer'; wir haben Glud, beim ersten Geschüt sind drei Mann schwer verwundet. Man trägt sie in den Unterstand und verbindet ihre Wunden.

Wie es vorne steht, wissen wir nicht. Nur eines wissen wir, bei uns Schwaben kommen sie nicht durch, niemals! Neben uns geht Infanterie vor, prachtvoll! 414er, wie im Manöver, neben uns werden sie aber auch wieder zurudgetragen, die armen Rameraden, alle unaussprechliche Helden. M. und ich geben ihnen zu essen und zu trinken, was wir noch haben, denn es ist ein solch entsetzlicher und fürchterlicher Jammer, der Anblid dieser blutigen, zerschundenen Soldatenleiber, diese Opfer der gemeinen Politit unserer Teinde.

Um 7 Uhr morgens wissen wir, die Engländer haben, nachdem sie unser vorderes Stellungssustem in die Luft ließen, die erste Stellung unter schweren Opfern erobert, aber durchgekommen sind sie nicht. Wir Schwaben blieben Sieger."

Die Infanterie hatte nach schweren Berlusten durch die Sprengung und schweres feindliches Feuer den linken Flügel der ersten Stellung geräumt und sich in der zweiten Stellung festgesett, wo sie trot weiterer starter Berlufte aushielt. Aber auch ber Gegner hatte vor allem durch das Feuer unserer Batterien schwere Verluste gehabt,

denn erft geraume Zeit nach der Sprengung felbit begnügte er fich, unsere erste Stellung langsam zu besetzen, den Raum zwischen dieser und der zweiten Stellung belegte er jett mit schwerem und

schwerstem Feuer.

Bizewachtmeister Rösler, Beobachter der 8. Batterie, hatte vom 6. Juni abends an allein in der Beobachtungsstelle in erster Stellung ausgehalten. Die In= fanterie hatte den Graben ge= räumt. Erst am 7. Juni gegen 1/210 Uhr vormittags verließ er die Beobachtungsstelle, da er



Engl . 30-cm-Einschlag in einer Batterieftellung.

längere Zeit keine Berbindung mehr hatte. Er fand sich um 11 ¼ Uhr bei der Abteilung wohlbehalten mit seinem Scherenfernrohr und dem M.=G. eines englischen Fliegers ein, den er abgeschossen auf seinem Rückweg zwischen der ersten und zweiten

Stellung im Feldliegensah. Die Truppe leistete überhaupt in diesen Tagen gerade= zu Borbild= liches an aus=

dauernder Tapferkeit. Auch sonst ver= richteten Offi= ziere, Unter= offiziere und Mannschaften wahre Helden= taten. Tag und



Berichoffene Graben auf Zwartileen.

Nacht fast am Fernsprecher oder am Blink= apparat, dachte feiner an den Schlaf, fon= dern nur an die Pflicht. So war es nicht zum mindesten der tatträftig= ften Unterftüt= zung der Bat= terien des Re= aiments danken, daß der Gegner bei der

204. J.=D. nicht weiter als bis zur zweiten Stellung vorstoßen konnte. Auch sein am Abend des 7. Juni mit stärksten Kräften wiederholter Angriff brach im Sperr= und Vernichtungsfeuer unserer Batterien zusammen.

Da über die vordere Linie keine Klarheit herrschte, wurde dieselbe durch Offizierspatrouillen der Abteilungen festgestellt und durch dieselben sofort das neue Sperrfeuer der Batterien eingeschossen.

Ein Teil der Batterien, die weit vorgeschoben waren in die 3., 5., 6. und 8., wurden teils in der Nacht vom 7. auf 8. Juni, teils erst am 10. Juni in neue Stellungen bei Tenbriesen und Kaiserlager zurückgezogen. Der 8. Juni war noch ein lebhafter Kampftag. Gegen 9 Uhr abends erfolgte wieder ein seindlicher Großangriff auf dem ganzen Divisionsabschnitt, der aber ebenfalls im Feuer der Batterien erstickt wurde.

Der 9. Juni verlief nach den schweren Kämpfen der vorherigen Tage verhältnis= mäßig ruhig, doch belegte gegen Abend der Feind die vordere Linie, die Bereitschaft

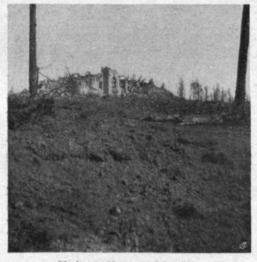

Beim "Bayernschloß". Mai 1917.



Lichtsignalstation der III. Abteilung bei "Waldheim".

und die Batterien mit Feuer aller Kaliber, das noch die ganze Nacht anhielt. Die Batterien schossen Tag und Nacht Störungsfeuer.

In der Nacht vom 9. zum 10. Juni wurde die Infanterie von der Jägerdivision abgelöst, die Batterien des Regiments dagegen erst in den nächsten Nächten, vom 10. auf 11. und 11. auf 12. Juni, in dem stolzen Bewußtsein, ihre soldatische Pflicht in bestem Sinn erfüllt zu haben. Der Dank der obersten Führer, des Armeeführers und Divisionsstommandeurs war der verdiente Lohn für Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften. Doch schwer waren die Opfer in dem zweimonatlichen furchtbaren Kamps. Zwei Offiziere tot, außer Hauptmann d. R. Pischek auch Leutnant d. R. Kleiner von der 9. Bats



Menin (Meenen).

terie, ein liebenswürdiger, wackerer Kamerad; fünf Offiziere verwundet, darunter drei schwer, Oberleutnant d. R. Schaal, die Leutnants d. R. Seimberger und Leners. An Unteroffizieren und Mannschaften blieben 17 tot auf dem Felde der Ehre, an Berwundeten zählte man 69, vermißt wurden 5. Das Regiment hatte also schwer gelitten.

Das Regiment bezog zunächst schöne Quartiere in Jeghem und Meulebeke.

In guter Unterkunft bei Becherklang und frohen Liedern feierten die Braven des Regiments nach echter Soldatenart das Glück, aus der flandrischen Hölle entronnen zu sein; in den stillen Stunden weihten sie aber ihre Gedanken den tapferen Kameraden im großen Grab auf den

Höhen vor Ppern. — Die Ruhe war ehrlich verdient, alle atmeten auf, Tod, Kampf und Mühsal vergessend. Der Dienst beschränkte sich auf das Notwendigste. Man ließ den Leuten vor allem bei dem herrlichen Wetter wieder Zeit, Körper und Nerven nach all dem Schweren wieder aufzufrischen. Nach kurzer Erholung verließ dann das Regiment die freundlichen flandrischen Städtchen und Flecken. In Meulebeke wurde das Regiment verladen.

#### III. Teil.

# Ruhe in Lothringen, Südbaden und Elfaß.

In schöner Fahrt bei herrlichem Wetter ging's dem Süden der großen Front zu. In Mörchingen wurden die Batterien ausgeladen, der Regimentsstab bezog Quartier in Großtännchen. Die I. Abteilung mit der 3. Batterie in Fremis, die 1. Batterie in Elsdorf und die 2. im Ort des Regimentsstabs. Die II. Abteilung kam in schöne Quartiere, mit der 4. Batterie und dem Stad in Bertingen, die 5. in Berg und die 6. in Linsdorf. Besonders glücklich, wenigstens landschaftlich, hatte es die III. Abteilung getroffen, die mit ihren Batterien in der Bischwaldmühle und in und um Bischdorflag. Ein prächtiger größerer See, der sog. Bischweiher, gab Gelegenheit zum Schwimmen; täglich tummelten sich in ihm die Mannschaften und die Pferde.

Rurz nach dem Einzug in die neuen Unterfünfte begann nun auch sofort ein strammer Exerzierdienst. Täglich rückten die Batterien in der Morgenfrühe zum Bespanntexerzieren aus auf den Mörchinger oder St. Avolder Exerzierplat; auf den letzteren die I. Abteilung, die seit dem 20. Juni nach St. Avold verlegt war. Doch nach den zermürbenden Großkämpfen gingen Mann und Pferd mit Lust und Liebe an den friedensmäßigen Dienst, vor allem, da Tag für Tag herrlichstes Sommerwetter über Lothringens fruchtbare Gefilde lachte. Ein Kraftgefühl durchströmte alle. In den Herzen der Männer klang das alte Reiterlied: "Und sehet ihr nicht das Leben ein, nie wird euch das Leben gewonnen sein."

Besondere Freude war dem Regiment dadurch beschieden, als am 19. Juni der oberste Kriegsherr auf dem Mörchinger Exerzierplatz den Abordnungen des Regiments den Dank des Baterlandes für die stolzen Waffentaten aussprach. Die 4. Batterie war zur Kaiserparade vom Regiment besohlen.

Im größeren Abteilungsverbande beim Gefechtsexerzieren erwies sich dann bald, daß Mann und Pferd auch neuen schweren Kämpfen, denen es ja, wie man wußte,



"Badeleben" im Bifchweiher Gee.

bald wieder entgegenging, vollauf gewachsen waren. Rasch verflogen die Wochen, da kam der Befehl zum Abtransport — dieser oft erwartete und doch in der Ruhe stets tausendmal verfluchte Augenblick.

Doch es sollten noch schöne Tage das Regiment erwarten. Bom Bahnhof Falkensberg wurden am 9./10. Juli Stäbe und Batterien an die Schweizer Grenze abtransportiert. Das Regiment bezog neue Ruhequartiere in Südbaden und Südelsaß. Die Berteilung war folgende: Regimentsstab Bartenheim; I. Abteilung mit 1. und 3. Batterie in Radersdorf, 2. Batterie in Hippoltskirch; II. Abteilung mit Stab und 4. Batterie in Buschweiler, 5. Batterie in Bernsweiler und 6. Batterie in Allenschweiler.

Die III. Abteilung mit Stab und 9. Batterie in Eimeldingen, die 7. Batterie in Schaldorf und die 8. in Wittlingen. Diese Formationen lagen auf badischem Boden in der Umgebung von Lörrach bei einer außerordentslich gastfreundlichen Bevölkerung, die sofort mit den stammverwandeten schwäbischen Artilleristen Freundschaft schloß.

Mus einem Feldpoftbrief:

Nachdem wir hier einige wirklich prachtvolle Tage erlebt haben, werden wir in den nächsten Tagen wieder nach vorne kommen, wohin weiß niemand.



Bierfest der 9. Batterie nach der Wytschaete=Schlacht (in Maria Loop, 17. Juni 1917).

War es ja schon in Lothringen wunderschön, so war es uns in diesem ganz herrlichen Fleck Erde angesichts des Schwarzwalds und der Bogesen so heimisch wohl wie zu Hause im lieben Schwabenland. Als ich vor fünf Tagen als Quartiermacher mit meinen

Mannen in der Frühe des Morgens in das kleine badische Dörfchen kam mit den traulichen alten Giebeldächern, aus denen die braven freundlichen Einwohner neugierig ausschauten, da wurde es uns rauhen Kriegsleuten ganz höllisch weich ums



Bor ber Raiserparade.



Raiserparade in Duß.

Herz. Die grünen Waldwiesen, die dunkeln Berge und Höhen des Schwarzwaldes grüßten uns sacht und leise von Mutter und Heimat!"

Bom 17. auf den 18. Juli zogen die Batterien unter dem Winken und Grüßen der Bewohner und unter manch bitteren Tränen der Dorfschönen, die ihren Liebsten gefunden hatten, der Mülhausener Front zu. Das ganze Regiment bezog Ortsunterstunft in Dornach, einer Borstadt von Mülhausen. Daß es von dort aus an die dortige Front ging, verstand sich von selbst, war aber für das Regiment eine um so angenehmere Überraschung, als es seit langer Zeit wieder einmal einer ruhigen Front zuging, einer sog. Sommerfrischestellung. Man war es ja von der 26. R.=D. wie auch von der Division Stein nicht gewohnt, daß man auch einmal als württembergische Truppe etwas geschont wurde.

# Einsag bei Mülhausen im Elfaß.

Die Batterien wurden in den Nächten vom 20. bis 22. Juli in ihre Stellungen vorgezogen. Der Stab des Regiments ließ sich in Niedermorschweiler häuslich nieder. Die I. Abteilung als Gruppe Herbst bezog in Heimsbrunn als mittlere Untergruppe.

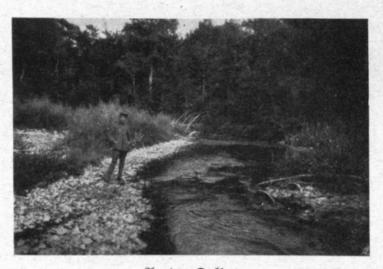

An der Doller.

die II. als Gruppe Sommer in Reiningen als nördliche und die III. Abteilung als Gruppe Win= ter in Galfingen als südliche Untergruppe ihren Gefechtsftand. Dort hausten sie in den völlig erhaltenen Gebäuden, die Pferde waren bei den Gefechtsständen untergebracht, ein "schlagender Beweis" für die ungewöhnlich rege Gefechtstätigkeit an dieser Front. Zum Teil lagen Offiziere und Mannschaften in weichen. wohligen Betten bis weit in den porderen Stellungen. waren zum Teil landschaftlich prachtvoll gelegen — im wunderbaren Laubwald versteckt, zum Teil an den schönen Fluten der Doller gelegen, allerdings den Anforderungen eines modernen Stellungsstrieges um so weniger gewachsen. Zum Teil allerdings, so z. B. die 1. Batterie, waren sie von den gegenüberliegenden Bogesenbergen, die der Franzose beseth hielt, aufs unangenehmste eingesehen, so besonders im Nonnenbruch, wo gerade die 1. lag; sie bekam auch sofort ihren Dunst, sobald sie feuerte. So hatte sie auch Berluste an Berwundeten, darunter den Batterieführer selbst, Leutnant d. L. Praßler. Die 2. Batterie, die zur Gruppe Winter (III. Abteilung) gehörte, lag östlich Oberspeckbach, die 7. und 8. Batterie westlich der Straße Galfingen—Oberspeckbach; die 9. hat eine gute Waldstellung im schönen Speckbachholz an dessen Nordrand. Im Herrenwald südlich der Straße Heinsbrunn und Niederburnhaupt saß die 3. Batterie mit ihren Kanonen. Die Feldhaubisen der II. Abteilung waren mit der 4. Batterie südöstlich Schweigs



Reiningen im Elfaß.



Friedhofeingang in Riederspedbach.

hausen, nordöstlich des Hauserwaldes, mit der 5. Batterie am Südostrand des Dorfes Schweighausen in dessen Häusern und mit der 6. Batterie am Nordrandteil des oberen Hardwaldes aufgebaut. (Siehe Stizze 4.) Die Gesechtstätigkeit beschränkte sich auf 20—30 Schuß Störungsseuer für eine Untergruppe. Wurde das Quantum auf Besehl von hinten erhöht, so schimpste man weidlich über die unnötige Störung der stillsschweigenden Waffenruhe. Von einigen Batteriedekämpfungen abgesehen, wurde man ja auch in Ruhe gelassen. Nur mit dem hier so notwendigen Stellungsbau wurde, überall so üblich beim gründlichen und fleißigen Schwaben, ernst gemacht. Denn man wußte ja nicht, ob nicht auch hier wie im Jahre 1914 der Franzose mit einem großen Angriff einsetze. Da sollte wenigstens der Feind an dieser Stelle eine harte Ruß zu knacken haben. Wenn nur überall so gearbeitet worden wäre wie bei den württemsbergischen Regimentern, gleichviel ob Infanterie oder Artillerie, wieviel blutige Opfer wären erspart geblieben.

Die Prozen waren in den elsässischen Dörfern Reiningen, Heimsbrunn, Frommingen, Wasserboden, Diedenheim, zum andern Teil, wie die 4. und 5. Batterie, in

dem schönen Waldlager von Großboden gar trefflich untergebracht.

Es waren schöne Zeiten, die das Regiment damals erlebte, die Sonne lachte über die im Erntesegen prangenden Fluren, man badete in der fühlen Doller, fast angesichts



Beobachtungsstelle der 8. Batterie im Elsak.

des bösen Feindes. Alles freute sich der Schönsheit der dunklen Bogesenberge und swälder und vergaß bei ihrem Anblick, daß in und auf ihnen der böse Feind auf unser Unheil lauerte.

Doch bald sollten die schönen Tage vorüber sein. Bom 10. auf 11. August wurde das Regisment durch die Abteilungen des 6. bayerischen R.=F.=A.=R. abgelöst. Aber es kamen noch einige ruhige Tage. Das Regiment bezog mit seinem Stab in Rixheim, die I. Abteilung mit Stab und 1. Batterie in Klein=Landau, die 2. Batterie in Kembs, die 3. Batterie in Niffer, die II. Abteilung mit Stab in Riedersheim, die 4. und 5. Batterie in Jimmersheim, die 6. Batterie in Rixheim, die III. Abteilung mit Stab und 7. in Riedermagstadt, die 8. Batterie in Stetten und die 9. Batterie in Obermagstadt

Quartier. Alles elsässische Orte mit größtenteils freundlicher Bevölkerung in der näheren Umgebung von Mülhausen. Dorthin flitzte noch alles rasch in Urlaub, bevor es wieder, wie jedermann wußte, in den Großkampf ging. In der Frühe des 15. August wurde das Regiment in Habsheim, im südlichsten Teil des Elsaß, verladen.

# Die große Flandernschlacht.

Wohin ging es? Niemand wußte etwas Gewisses. Gerüchte alser Art schwirrten um so mehr von Mund zu Mund. Nur wenige Wochen waren wir im Sundgau eingesetzt gewesen, daß es an eine Großkampsfront ging, war allen klar. Denn droben in Flandern tobte seit einigen Tagen das schwerste Ringen. Fast zog es auch uns an. Wir fühlten klar, dorthin wird es gehen. Der Abschied vom Elsaß, für viele der letzte überhaupt, war unvergeßlich. In das laute Treiben des Einladens, in das Geschrei und die unruhigen Gedanken, die an die Zukunst dachten, schauten still und groß die Alpenberge hinein. In leuchtender Schönheit lagen die sonnbeglänzten Firne vor uns und golden ging die Sonne auf über den deutschen Landen. "Wir heißen euch hofsen!" Um Abend des 16. August wurde nach rascher Fahrt das Regiment in Deinze ausgeladen. Es war tiesschwarze Nacht, als die Batterien auf der alten Oudenaarder Seerstraße nach Westen ritten. Vorne war Großkamps: Der ganze Horizont ein Flammenmeer, überall ein dumpfes Dröhnen und Donnern, und in den Herzen klang das Lied fast zwangsmäßig stark immer wieder auf: "Drunten in Flandern bei tausend andern ist auch sein Grab."

Am 17. August wurde nach Lichtervelde marschiert. Noch gerade recht am Bahnhof Gits vorbei, der kurz darauf mit etwa 40 ganz schweren Fliegerbomben belegt wurde. Die Batterien wurden in einigen über die weite Ebene zerstreuten Hösen untergebracht. Zum Teil versteckte man sich auch nach Möglichkeit in Hecken und Obst-

bäumen, da natürlich jeder bewohnbare Raum überbelegt war.

Die 204. J.=D. war Eingreifsdivision in zweiter Linie. Die Batterien hatten sich vor den zahlreichen feindlichen Fliegern in Hecken gedeckt und unter Bäumen eingerichtet und warteten der Dinge, die da kommen sollten, und sie kamen. Man hatte Essen gefaßt und gefüttert, die Nacht war inzwischen herangebrochen, und was für eine Nacht. Neumond, bewölkt, regnerisch und windig. Da kam Abmarschbefehl, die Batterien sollten über Ondank, Builpan nach Staaden marschieren, also die großen guten Straßen vermeiden und auf Feldwegen zum Ziele gelangen. In der Luft schwirrte es von feindlichen Fliegern und um die Truppe herum von Etappengerüchten.

"Poelfapelle foll vom Feind genommen sein," er befinde sich bereits auf dem Bormarsch, und was sonst so gewöhnlich an der Front so behauptet wird. An der Front vorne rollte der stärkste Kanonendonner, die Schlacht war wieder einmal auf einem Höhepunkt angelangt. Wie ein Teil der Batterien bei der stockfinsteren Nacht auf dem Feldwege nach Staaden durchfinden sollte, war jedem ein Rätsel, und doch gelang es allen ohne wesentliche Umwege und Berzögerungen. Man frug sich eben so bei den wenigen Leuten durch, an denen man vorbeitam. Karten hatten keinen Wert, denn Licht machen war streng untersagt, da die Flieger bis auf wenige hundert Meter herunter kamen und auf jeden Lichtschein prompt ihre Gier legten, sogar der Tabak blieb ungeraucht, um letteren zu vermeiden. Endlich am Morgen kam man nach Staaden und verstedte sich sofort in den noch nicht lange zuvor von den Einwohnern In Poelkapelle war tatsächlich der Feind ein= verlassenen Säusern und Ställen. gedrungen gewesen, aber bald wieder herausgeworfen worden, dagegen war Langemark genommen. Die Gesechtstätigkeit vorne ebbte allmählich ab und man blieb so ziemlich ungestört, soweit man überhaupt in der Flandernschlacht hievon reden konnte, denn einzelnes Störungsfeuer und Fliegerbomben lagen ständig auf ber Gegend.

Am 21. August nachts wurden die ersten Züge der Batterien der II. Abteilung eingesetzt und der 26. aktiven Division und deren Batterien unterstellt. Büge unterstanden zunächst unmittelbar den Infanterieregimentern der eigenen Division. Aus ihnen wurde dann bald eine kombinierte Abteilung unter Hauptmann Wiedtemann zusammengestellt. Eine Haubithatterie (5.) wurde als Infanteriebegleit= batterie bestimmt, damals etwas ziemlich Neues. Ihr Führer erkundete am 22. die Vormarschwege nach Poelkapelle, dem bestimmungsmäßigen Abschnitt, wohin der Gegenstoß der Division in Frage fam. Das Ergebnis war befriedigend. Haubigen auch als Begleitgeschütze reichlich schwer waren, so war doch das Sträßchen von Staaden über Staadenberg, Staadendreef, Kneukenburg bis dicht vor Poelkapelle passierbar und bot sogar rechts und links genügend Gelegenheit zum Auffahren und Ausweichen auf Nebenwegen und Feldern. Dagegen war die große Strecke von Staaden über Bijfwegen und Schaap=Balje nach Langemark durchweg gleich von Staaden an durch die zahlreichen umgeschossenen Stragenpappeln völlig versperrt. Die Batterie konnte nach dem Ergebnis der Erkundung einem Angriff wie auch dem Gegenstoß ruhig entgegensehen. Doch der Angriff tam nicht, der Engländer konnte anscheinend nicht mehr und mußte seine Truppen ablösen.

Am 21. August kam der Einsatbefehl: die 204. J.=D. kommt neben ihre Schwesterdivisionen 26. u. 27. J.=D. — damit lagen vier schwäbische Divisionen im Hauptkampfgebiet
nebeneinander: 26. R.=D., 26. J.=D., 204. J.=D., 27. J.=D. — in den Raum St. Julien
Westroosebeke. Man war sich im klaren, das war der heißeste Punkt. Die Vormarschstraßen, die Ortschaften, das rückwärtige Gelände lagen unter dauerndem Feuer.
Vombenslieger bewarfen Tag und Nacht Ausladestellen und Munitionsdepots und
die schweren Flachseuergeschüße beherrschten das Gelände weit hinter der Front. Der
Gegner nußte eine geradezu unglaubliche Masse Artillerie aufgebaut haben, aber
auch die eigenen Abwehrmaßnahmen flößten hohes Vertrauen ein. Automatisch schob
sich die Eingreisdivision nach vorne, die Artillerie war sehr stark. Flieger waren auch
auf unserer Seite massenhaft vorhanden. Munition gab es unbegrenzt. Man fühlte

eine starke Sand, die den Abwehrkampf überlegen leitete.

In den Nächten vom 21. bis 24. August rückten nach Ausschlung der kombinierten Abteilung Wiedtemann die Batterien zugweise in die Stellungen ein und lösten die Batterien des aktiven F.=A.=R. 29 ab. Das Regiment lag in Feuerstellung etwa auf der Höhe von Spriet, halbwegs zwischen Westroosebeke und Poelkapelle, sowie südzlich davon. Der Regimentsstab hatte seinen Gesechtsstand westlich Straße Westroosebeke—Paschendale. Das Gelände der Batterien war begrenzt durch die Straßen Westroosebeke—Boelkapelle—Baschendale—Wallemolen—St. Julien.

Die Abteilungsgefechtsstände befanden sich, um enge Berbindung mit der Insfanterie halten zu können, in nächster Nähe der Infanterieregiments-Gesechtsstände.

Die I. Abteilung bei dem Regiment Mitte J.=R. 413, die II. Abteilung auf dem rechten Flügel bei R.=J.=R. 120, die III. Abteilung auf dem linken Flügel beim J.=R. 414, und zwar lagen die Gefechtsstände der I. Abteilung südlich Spriet (Untergruppe Mitte), der II. Abteilung (als Untergruppe Nord) nordöstlich Spriet, nördlich der Straße Westroosebeke—Poelkapelle, und die III. Abteilung (Untergruppe Süd) stand nord=östlich Wallemolen. Die Batterien verteilten sich folgendermaßen: bei Spriet lagen östlich des Ehrenfriedhoses Haus Kirchner die 1. und 2. Batterie, die 3. Batterie westlich des Hauses Kirchner; die 4. war nordwestlich Spriet aufgestellt. Im Ort selbst, an einige zerschossen Häuser angelehnt, hatte die 5. Batterie Stellung bezogen, südlich Spriet die 6. Die III. Abteilung hatte folgende Ausstellung: die 7. und 8. Batterie nördlich und nordwestlich Wallemolen, die 9. Batterie westlich dieses Ortes. (Siehe Stizze 5.)

Die Batterien standen sämtlich im offenen, völlig zertrichterten Gelände. Notdürftig gegen Flieger gedeckt hinter Hecken und Sträuchern die Geschütze. Die Bedienungen in Erdlöchern mit spärlichstem Splitterschutz. An Stollenbau war nicht zu



In Spriet. Leutn. d. R. Mayer gefallen bei Spriet.



Biwat bei Lichtervelde. August 1917.

denken, denn hier in Flandern stieß man nach höchstens ½ m auf Grundwasser und fing daher mit Rahmenhölzern u. dergl. nicht viel an. Betonieren konnte man der dauernden Gefechtstätigkeit und mangelnden Fuhrgelegenheit wegen nicht. Mannschaften hätten es auch nicht neben dem dauernden Dienft an den Geschützen, die Pferde nicht neben dem Munitionsfahren schaffen können. Also machte man sich Löcher in den nassen Lehmboden, so tief, als es das Grundwasser erlaubte, oder man legte sich in die Säuser und Sofe. Da aber der Feind dauernd auf diese Beimstätten ichof, mußte man betrübt zusehen, wie die Dächer immer löcheriger und regendurchlässiger wurden. Ein Glüd war es, daß der Engländer noch nicht so viele großkalibrige Granaten mit empfindlichem Zünder verwendete wie später. Wenn ein besonderes Glück beschieden war, dann war vielleicht in der Nähe der Batterie, so bei der 6., ein kleiner Betonunterstand, die Gefahr war aber hier wieder die, daß sich bei Beschießungen alles vom Offizier bis zum letten Ranonier in den fleinen Stand gusammendrängte, und wenn dann ein großes Raliber einen solchen Unterstand, der ihn nie aushielt, traf, war die ganze Batterie erledigt. Eine andere Batterie, wie die 5., fand in den zerschossenen Häusern für die Bedienung kummerlichen Unterschlupf, aber schon das Dach über dem Ropf gab, so dumm es eigentlich auch war, das Gefühl einer gewissen Sicher= heit gegen das feindliche Feuer und noch mehr gegen die abscheuliche flandrische Rasse.

Die vielen 24er mit Berzögerung wirkten troß ihres Getöses in dem nassen Boden wenig. Sie mußten schon unmittelbar unter dem Ziel einschlagen, dann aber war die

Wirfung furchtbar. Der Engländer hatte damals noch eine starre, unbewegliche Schießerei, sonst wären auch die Verluste des Regiments noch weit größer geworden. Die großen Granaten mit empfindlichem Zünder jagte der Tommy teilweise tages und wochens lang auf denselben Fleck, wo niemand war.

Den Batterien wurden kleine Sperrfeuerräume zugewiesen, die zum Teil von Baumbeobachtungen, zum Teil von Artillerieverbindungsoffizieren der Abteilungen, von denen sich bei jedem Kampfbataillon einer befand, eingeschossen und täglich kon-

trolliert.

Die Kampfverhältnisse waren bei allen Abteilungen gleich schwer. Der Gegner belegte das ganze Batteriegelände Tag und Nacht mit seinem Feuer schweren und schwersten Kalibers. Die Artilleriemengen, die der Engländer zusammengebracht hatte, waren ungeheuer und bis dahin in der Kriegsgeschichte in dieser Zusammensballung noch nie dagewesen. Bon der Beobachtung aus sah man bei jeder kleinen Unternehmung des Gegners auf den Hängen und Höhen gegenüber eine große, tiese und ununterbrochene Feuerlinie. Die seindlichen Batterien mußten ganz dicht ause einanderstehen. Das eigene Feuer mußte so bei dieser Häufung zweisellos furchtbar gewirkt haben.

Regen und Schmut machte die Tätigkeit zu einer sauern und anstrengenden und es war ein Wunder, daß die Batterien von Krankheiten ziemlich verschont blieben, zumal an eine geregelte Ablösung bei dem großen Mannschaftsbedarf nicht zu denken war. Glücklich, wer in der Nähe der Landstraße Westroosebeke—Poelkapelle stand, wo die Munitions= und Verpflegungszufuhr verhältnismäßig einsach war. Wer aber, wie vielsach die Kanonenbatterien, häusig Stellungswechsel machen oder aus vorgeschobenen Stellungen Gasschießen durchführen mußte, der wußte, was Arbeit und Strapazen sind.

Neuartig waren auch die Geländeverhältnisse, die Kampfgegend war ziemlich eben: Bor den Batterien das Tal des Steenbachs, zu dem von den Höhen östlich Westroosebeke und Vaschendale das Gelände sich langsam senkte und sich dann ebenso langfam bei den Engländern wieder erhob. Dies bedeutete, daß man geradezu auf dem Präsentierteller dastand. Man verzog sich mit seinen Geschützen in eine Sede und blieb, bis die Sede vom Gegner mit seinen Granaten zu sehr ausgekämmt war, dann wanderte man in eine andere Sede. Da an solchen Seden kein Mangel war, ein gang einfaches Berfahren. Das Einschießen machte wenig Schwierigkeit, da man von jedem Baum oder Dach in der Nähe der Batterie das ganze Kampfgelände übersehen und das Feuer sicher leiten konnte. Seine Brenngunder konnte man vom Geschütz aus Diese bei den Kanonen wegen ihrer schlechten Beschaffenheit sehr unbeliebte Zünderart bewährte sich bei den Haubigen großartig. So funkten die drei Haubigs batterien der II. Abteilung mit Schrapnell= und Granatenbrennzünder mehrere eng= lische Angriffe zusammen, ohne daß die Infanterie eine Hand regen mußte, um so größer die Anerkennung von ihrer Seite. Es waren schwere, aber großartige Kampf= tage in der letten Woche des August und der ersten Woche des September, aus denen Die nachfolgenden padenden aber das Regiment mit höchsten Ehren hervorging. Schilderungen über die große Schlacht, die von Offizieren der II. und III. Abteilung herrühren, geben das beste Bild von der Größe der Leistung. Selbstverständlich kämpfte die I. Abteilung unter denselben Bedingungen, und wenn daber ihr name weniger genannt ist, so war der Heldenmut und die Tapferkeit ihrer Angehörigen nicht geringer.

### Die Schlacht.

Aus den Berichten des Adjutanten der III. Abteilung und des Führers der 5. Batterie.

"In der Nacht vom 23. auf 24. August rückten wir ein. Die Gegend um Westroosebeke lag unter schwerem Feuer und mit Tagesanbruch begann vorne das Trommelfeuer. Nach wenigen Stunden hatte die Abteilung auch schon 7 Tote und 9 Verwundete! Und wie standen die Batterien. Die 9. ganz vorne, in völlig zertrichtertem Gelände,



Baumbeobachtung in der Flandern= ichlacht.

offen und eingesehen zwischen zerschossenen Heden, dicht dahinter die 8. in ähnlicher Lage, mit kaum splittersicheren Unterständen. 7. lag etwas südöstlich davon in einem Bauern= gehöft, aber auch ohne Schuk, und vor allem in den Stellungen bloß ein paar hundert Schuß Munition. Wie schimpften wir über die Truppe, die wir ablösten; alle Batterien, da völlig offen im Trichtergelände stehend, bekamen gleich am ersten Tag verheerendes Feuer. Die 8. brannte abends schon an vier Stellen. Die 7. hatte durch wenige Schüsse vier Tote. Der Abteilungsstab lag zwischen den Batterien in einem fleinen Betonstand mit 2 Räumen. In einem lag die Telephonzentrale, die Blinker und Meldegänger. im andern der Stab. Auf dem Bauch mußte man hineinfriechen und konnte sich drinnen

faum umdrehen; aber es war doch Schut, dafür war man dankbar. menden Tage waren furchtbar. Die Batterien hatten fleine Sperrfeuerräume von 250 m, innerhalb deren aber andauernd Feuer angefordert wurde. Munition fam bald genügend, wurde aber ebenso rasch verschoffen, das Einschießen der Batterien durch die Artillerieverbindungsoffiziere, die sich von sämtlichen drei Abteilungen in jenen Wochen ganz besonders auszeichneten, geschah meist durch Blinkzeichen, seltener durch Fernsprecher, da die Leitung meist zerschossen war. Nur selten, in gang ruhigen Stunden, gelang telephonische Berbindung mit der vordersten Linie. Am 25. August mußte die 8. Stellungswechsel machen. Sie war vollkommen zusammengeschoffen. Sie verschob sich etwas nach Güben in einen weniger beschoffenen Raum. Aber was hieß das? Feuer lag überall. Am dritten Tag abends waren die Berluste allein der III. Abteilung schon auf 29 Mann gestiegen. Am 25. wurden der 7. allein drei Geschütze zusammengeschossen. Als die Batterie in der Nacht vom 25. auf 26. Stellungswechsel versuchte (auch die 7. wollte etwas ausweichen), gelang es keinem Gespann, durch das höllische Feuer vorzukommen. Die Leute lagen die ganzen Nächte, soweit sie nicht schossen, in Granattrichtern, überall brannte Munition unter starten Detonationen aus.

Das Feuer steigerte sich immer mehr. Am 26. August kamen trot schweren Feuers neue Geschütze und Munition vor. Es ging in den neuen Stellungen etwas besser. Aber es war höchste Zeit. Die Batterien schossen sich sofort ein unter schwersten Umständen mit bewundernswertem Schneid und Ausdauer, das Feuer des Gegners schwoll immer mehr an, es mußte ein Großangriff bevorstehen. In der Nacht lag schweres Gasseuer auf den Batterien, sie schossen unter der Maske unentwegt weiter. Es regnete nun auch stark, die Trichter waren sofort mit Wasser randvoll. Die Leute flüchteten vor dem Feuer in die Trichter, vor dem Wasser aus dem Trichter ins nachte Gelände und zurück. Es gehörte zu den höchsten Leistungen, wie in diesem stundenslangen Feuer schwerster Kaliber auf unsere Stellungen die Batterieführer doch ihre Leute zusammenhielten und mit stärkstem Sperrfeuer ihre Infanterie unterstützten.

Am 27. August, 3 Uhr nachmittags begann der Angriff.

Mus einem Rriegstagebuch:

Um 3 Uhr taten sich der Hölle Pforten auf. In geradezu irrsinnigem Getrommel von Langemark dis Hollebeke, 2 Stunden lang, so wurden die Batterien zusammensgeschossen, Geschütz um Geschütz, dies drannte und ein Krachen, ein Meer von Rauch und Qualm war, und dann kamen sie angekrochen, sieben Tanks. Wir schießen trotzem, was aus den Rohren geht, Verbindung haben wir nur noch durch Meldesläufer, Tapferste unter den Tapfern, nach rückwärts Brieftauben, die sich kaum drauss

bringen lassen durch das Gekrache, und daneben eine kleine Funkerstation, die meistens funktionierte — die Batterien schießen unentwegt. So geht es die 11 Uhr nachts; wir haben 43 Mann verloren und nur noch 5 Geschütze in der Abteilung, aber doch die Stellung gehalten! Die tapferen 414er."

### Mus einem Feldpoftbrief:

Der Engländer, der gegen den südlichen Teil unserer Division 27. August. bei St. Julien dauerd örtliche, teilweise sehr starke Angriffe geführt hatte, legte nun am 27. August mit einem Angriff größten Stils los. Die großen Sange beim Feind waren mit einem Schlag ein einziges granatenspeiendes Feuermeer, das Krachen der frepierenden Geschosse verschmolz zu einem ungeheuren Orgelgetöse, bald war die Infanteriestellung in Rauch und Staub verschwunden. Aber auch auf unsere Batterien ging es jett mit aller Kraft los. Jede Batterie wurde von mindestens einer, meist mehreren feindlichen Batterien bearbeitet, trogdem waren die Berluste bei der II. Abteilung verhältnismäßig gering und die Feuertätigkeit der Batterien wurde nicht wesentlich gestört. Jeder Kanonier wußte, daß es jetzt auf jeden Mann und auf jeden Schuß ankam und die württembergische Artillerie im allgemeinen und das Reserve= Feld-Artillerie-Regiment 27 im besonderen hat seine braven Kameraden von der Infanterie noch nie im Stiche gelassen. Was schadete es, wenn die feindlichen Geschosse noch so dicht um uns regneten, sowie vorne die Sperrfeueranforderung der Infanterie tam, frachten unsere Granaten dem Feind entgegen und jedes Geschütz wetteiferte mit dem andern um die Ruhmespalme. Sowie ein Angriff abgeschlagen war, ließ man die Rohre sich etwas verfühlen und dann faßte man ohne weiteren Befehl die Versammlungsräume des Gegners. So ging es den ganzen Tag fort, wie es vorne aussah, wußte man nicht, Läuferverbindung nach vorne hatte man bis zum Kampf= truppenkommandeur, aber von diesem aus war eine Berbindung nach vorne fast unmöglich, nur so viel stand fest, unsere brave Infanterie hielt stand, woran übrigens fein Kanonier je im geringsten gezweifelt hatte. Telephonleitung zur Untergruppe gab es bald nicht mehr, die Bersuche, die zerschoffenen Leitungen zu flicen, stellten sich bald als unfruchtbare Arbeit heraus. Nur Meldegänger hielten die Berbindung aufrecht und trotdem flappte alles vorzüglich. Der Engländer stand keinen Reulingen

sondern alterprobten Feldsoldaten und Flandernstämpfern gegenüber, die ihre Erfahrung von

der Somme und von Apern her hatten.

Erst in der Frühe des andern Tages, am 28. August, als der Gegner nur noch ein lebhaftes Artilleriefeuer unterhielt, zu Infanterieangriffen aber keine Kraft mehr besaß, stellte sich der Erfolg des Tages heraus: Der Feind hatte mit ungeheurem Menschen= und Material= aufwand, mit Tanks, Gas und Fliegern angegriffen, war aber, wo er in unsere Trichterstel= lungen eingedrungen war, fast alsbald wieder herausgeworfen worden oder wurde es noch im Berlauf des Tages, seine Berlufte waren riesig, er hatte eine Anzahl Tanks eingebüßt und nichts erreicht. Der Angriff erstreckte sich auf die Stellungen der vier württembergischen Divisionen, von Süden an gezählt der 27., 204., 26. J.-D. und 26. R.=D., überall wurde der Feind abgeschmiert, was Wunder, daß am folgenden Tag ein Plakat in der englischen Linie erschien: "wir können warten, bis ihr Schwaben weg seid"



Rohrzerscheller.

"In der Nacht vom 27. auf 28. August wollten wir ein Geschütz zur Tankbekampfung vorschieben. Es kam ein Stud vor, dann stürzte es mit Bespannung in ein Riesen= granatloch, es war unmöglich geworden, es weiter zu bringen. So ging es weiter. Um 28. August lag acht Stunden lang auf allen Stellungen schwerstes Feuer. Wieder wurden der 7. ihre vier Geschütze zusammengeschossen, nachts machte sie mit noch 15 Mann Stellungswechsel weiter südlich, wohin sie ihre neuen Kanonen bekam. Die Wirkung der Artillerie war trot dieser schweren Umstände trefflich gewesen. Das Sperrfeuer lag hageldicht, besonders mit der neuen Munition mit empfindlichem Bünder. Zwei Tanks hatte es mitgefaßt, die zertrummert vor den Graben lagen. Am 29. begann mittags ein tolles Feuer ohne Angriff. In den Nächten führten die Batterien, besonders die am weitesten vorne stehende 9., mit ihren 1. F.= H. Gasschießen auf feindliche Artillerie aus. Wie die Munition vorkam und in schwerem Feuer auf die Stellung geschossen wurde, gehört zu den Heldentaten der Batterien. Der 31. war ruhig. Die Batterien wurden hinter die Flandernstellung etwa 1500 m zurück= genommen. Auch bei der 2. und 3. Batterie mußte infolge schwerer Beschießungen Stellungswechsel gemacht werden, die 2. Batterie stellte sich südöstlich Spriet und die 3. 250 m westlich vom Feldherrnhügel auf. So hatten die Batterien für einige Tage wenigstens günstigere Stellungen. Unser Sperrfeuer wurde am Abend geprüft durch ganz tief fliegende Infanterieflieger, sie gaben Zeichen durch Leuchtkugeln und leiteten unser Feuer glänzend. Überhaupt waren unsere Linien in jenen Tagen durch unsere Flieger aufs beste geschütt.

In der Nacht vom 1. auf 2. September wurde unter übermenschlichen Anstrengungen dann doch ein Tankgeschütz vorgeschoben. 40 Mann holten das in einem Granatloch versunkene Geschütz heraus, in der Morgenfrühe hatten wir es in der Nähe des R.=T.=R.=Standes. Am 3. September begann der Artilleriekampf wieder heftiger zu werden. Stundenlang wurde das ganze Gelände durch Rauchgranaten eingenebelt, doch erfolgte kein Angriff; abends kam großer Ersat, 41 Mann, die dringend nötig

waren in unseren Batterien.

Tag um Tag warf der Feind stundenlang furchtbare Massen von Munition und Gas auf uns, die Zermürbungsmethode mußte unmittelbar versucht werden, nachdem ihm die Großangriffe nicht gelungen waren. Die Batterien, die ihre Munition in großen Zwischenräumen aufgebaut hatten, brannten am 4. September wieder start. Unsere 7,7=Geschütze wurden von 30=cm=Kalibern beschossen, es war, als ob ein irr= sinnig gewordener Riese auf Zwergen herumtrommelte. Nun kam es vom 5. auf 6. zum Höhepunkt der Flandernschlacht, 24 Stunden ohne Unterbrechung raste das Feuer über unsere Stellungen, bei klarstem Wetter war die Sonne oft verdunkelt von Rauch und Staub. Die feindlichen Flieger hatten mit ihren Massen die Oberhand, verschiedene Geschütze wurden wieder durch Bolltreffer zerstört, von 9 Uhr nachts ab griff dann der Feind fünfmal an. Unsere Batterien schossen wie toll, trop starken Gas= feuers besonders auf die 8. und 9. Batterie, die in der Nähe der zum Vergasen so ge= eigneten Paddebachmulde standen. Die Berbindungen aber funktionieren. Batterien blinkten mit rotem Licht auch durch den Nebel und bekamen so Befehle, unsere Funker gaben störungslos Meldungen nach rückwärts. Uberall detonierte Munition, brannten die Batterien, und sie feuerten trogdem weiter. Bon Schlaf war bei keinem die Rede, jeder Nerv ist angespannt, stundenlang gehen vorne überall die Leuchtkugeln hoch, in allen Farben, wir schießen wie toll. Am Morgen des 6. gegen 1/29 Uhr nimmt das gegenseitige Feuer geradezu irrsinnige Formen an, die Batterien werden von allen Kalibern geradezu zusammengehämmert. Um 12 Uhr kam ein Meldegänger von vorne durch: "Wir halten die ganze Linie! Feuer der Batterien liegt vorzüglich!" Dichte Haufen von Schotten hatten angegriffen, waren aber völlig abgewiesen worden. Die 8. Batterie hatte mit drei Rohren in zwei Stunden etwa 1200 Schuß verfeuert. Rein Wunder, daß der Angriff zerbrach. Unfere Brieftauben flogen auch an diesem Tage ab. Das einzige Berbindungsmittel mit der Außen= welt, und wir konnten melden — übrigens auch die beiden andern Abteilungen des Regiments -, daß das Sperrfeuer den Gegner überall zusammengeschlagen hatte. Der Tag hatte den Batterien freilich wieder schwere Berluste gebracht. Aber sie hatten Höchstes geleistet! In der Nacht vergasten wir mit Gelbkreuz Anmarschwege und Batterien der Feinde, feinen Augenblick, an dem wir aufatmen konnten, sollte der Feind in Ruhe gelassen werden. In der Nacht vom 8. auf 9. griff der Gegner wieder an. Gas lag auf allen Batterien. Der Gegner war an einer fleinen Stelle einge= drungen, wurde aber gegen Morgen hinter dem Riegel unseres Sperrfeuers wieder hinausgeworfen. Auch am 9. und 10. wurden schwere Angriffe abgeschlagen. Die Batterien aber waren am Ende ihrer Kraft. Schwere Berlufte, meist mehr als die Bälfte der in Feuerstellung befindlichen Leute, — die dauernde Beschießung auf nachtem, freiem Feld, völlig ohne Schut, in mit Waffer gefüllten Granattrichtern, unter ber Gasmaske und die seelischen Eindrücke furchtbarfter Art — das alles hatte uns reif zur Ablösung gemacht, die am 10. befohlen wurde. Trog 43 Mann Ersat fehlten uns zum Bestand, mit dem wir vor 20 Tagen eingerückt waren, noch 43 Mann, so hatte die Abteilung gelitten, aber es sollten noch schwere Kämpfe zuvor kommen. Am 10.



Tankgeschütz vor Paschendaele (August 1917.)

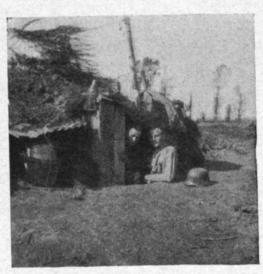

Telephon=Unterstand bei Langemark. (August=September 1917.)

gegen Abend trommelte er wieder auf uns ein. Die Batterien lagen stundenlang im Feuer. Doch kam ein großer Angriff in Abwehrseuer nicht zustande. In der Nacht vom 11. auf 12. wurde die 9. Batterie noch einmal zum Gasschießen vorgezogen. Unsere Division verschoß in kaum zwei Stunden mehr als 7000 Schuß Gasmunition, das mußte ja verheerend wirken, verlustlos konnte die Batterie wieder zurückgezogen werden. Der Gegner schwieg am 12. auch den ganzen Morgen — kein Wunder nach solcher Gasnacht. In der Nacht auf den 13. kamen je ein Zug jeder Batterie glatt und verlustlos heraus aus der Stellung. Am 13. lag wieder schweres Feuer in den Batteriestellungen, das dem zurückgebliedenen Zug der 7. Batterie beide Geschüße und zwei Mann kostete, wenige Stunden vor Ablösung des letzten Zuges! Und in der Frühe des 14. zogen wir nach unruhiger Nacht ab, so hatte man sich noch nie nach Freisbeit und Licht gesehnt."

Aus einem Kriegstagebuch:

"13. September abends ein trüber, kalter Regenabend, zum Abschied von Flandern das rechte Wetter. Kalt bläst der frühe Herbstwind über die Todessläche, zerschossene Häuser stehen in grauenvoller Einsamkeit. Um zerbrochene Bäume klagt der Wind sein Totenlied. Grab steht an Grab im schwäbischen Kirchhof. Flandern! D Tod von Flandern! Und drüben zucht es am Horizont wie tausend Höllenflammen und

krachend bricht es auf der stöhnenden Erde auseinander. So kalt bläst es über das Trichtergelände! Leuchtkugeln schweben wie Irrlichter in dem feuerschwangeren, sich in Kämpfen windenden Land. Und darüber undurchdringlich Nacht. Todesnacht in Flandern! Man atmete auf, wie erlöst, als man durch das sonnenhelle Land ritt. Drei Wochen war man fast ohne Schlaf in den Stellungen gelegen, die unser Blut getrunken. Man war nicht mehr zu sich gekommen, war einfach fortgestoßen worden in tollem Wirbel. Einen andern Gedanken als das krasseste "Du oder Ich" hatte man nicht mehr. Nichts wußte man, als den Angreiser zusammenzuschlagen. Jest ruhte man aus, wenn auch nur wenige Tage. Aber man war außer Gefahr, kam zu sich selbst und konnte schlafen, endlich wieder schlafen. Flandern vergißt keiner, der es miterlebt. Was das Regiment damals geleistet, war groß und gewaltig. Offiziere und Mannschaften hatten alles aufgeboten; Gehorsam bis zum Lesten, Treue im Schwersten und Zuversicht im Dunkelsten, das hatte uns zusammengehalten. In Flandern stritten und starben wirkliche Helden."

Denn der Tod hatte reiche Ernte im Regiment gehalten. Als in den Nächten vom 12. auf 14. September die abgekämpsten Batterien abgelöst wurden, beklagte die 2. Batterie den Tod ihres tapferen Batterieführers, Oberleutnant d. R. Metz, und denjenigen eines jungen, hoffnungsvollen Offiziers, Leutnant d. R. Schaufler, die zusammen mit ihrem ganzen Batteriestad durch eine 24er Granate mit Berzögerung am 2. September ihren Tod fanden. Bei der 5. Batterie siel der durch seinen Diensteifer, seine umfassenden Kenntnisse und seine echte Kameradschaftlichkeit bekannte Leutnant Mayer aus Ludwigsburg, der "Dienstmayer" genannt, durch einen

unglücklichen Zufallstreffer.

Mit ihnen fielen im Regiment noch 36 heldenmütige Unteroffiziere und Mannschaften; an Berwundeten hatte das Regiment 6 Offiziere und 114 Mann eingebüßt. In den drei Wochen fast soviel, wie in dem fünsmonatlichen Einsatz an der Somme. Als tapfere unerschrockene echte 27er hatten sich auch besonders die Fahrer bewährt, die mit der Feldfüche oder der Munition auf den vom Gegner mit schwerstem Kaliber belegten Wegen von den Prohenquartieren über Roulers, Schiethot und Hooglede zu den Batterien heraussuhren. Ihrer und ihrer braven Pferde sei daher auch hier rühmend gedacht.

Mus einem Feldpostbrief:

Ich mußte noch befehlsgemäß bis um 7 Uhr des der Ablösungsnacht des letzen Zugs folgenden Morgens in der Stellung bleiben. Meine Leute hatte ich alle zurückgeschickt, hatte die ruhige Nacht hindurch nach der Ablösung meines Zugs gut ge= schlafen, dann gefrühstückt und verabschiedete mich eben gegen ½6 Uhr von meinem Nachfolger und seinem Stellungsoffizier in der Stube des Hauses in Spriet, in das ich zulegt gezogen war. Wir standen zu dritt mitten in der Stube, als es plöglich und gänzlich unangemeldet einen großen Schlag tat, das Licht ausging, das Haus wackelte und Dred und Staub um uns herumflog, mir dazu überflussigerweise ein Bacftein auf mein Sprechwerkzeug, daß mir sofort das Blut herunterfloß. Daß es nicht viel war, merkte ich gleich, und ich interessierte mich daher zunächst für den englischen Morgengruß, der ganz allein blieb. In der Wand war ein großes Loch, im Fußboden auch, also mußte man in dem kleinen flämischen Kartoffelkeller unter unserer Bude, den Delinquenten entdecken. Wir pilgerten deshalb dorthin und da sak ein Telephonist der neuen Batterie, der sich, klug wie Telephonisten eben sind, das Rellerchen gesichert hatte, mit offenem Mund und gespreizten Beinen sprachlos da. Zwischen den Füßen lag ein bligblanker 21er, ein Ding, das gewöhnlich loszugehen pflegte und nur ganz selten, wie in diesem Fall, ein Blindgänger war, und das genügt hätte, uns unter Ersparung eines Zinksargs einen Heimattransport in Feldpostpaketen zu sichern. Der junge Mann mag schön gestaunt haben, als plötlich die "schwere Sau" aus der gegen= überliegenden Wand herausspazierte. Ich schüttelte nunmehr den Staub dieser un= freundlichen Stätte von meinen Füßen, ließ mich im nahegelegenen Sanitätsunter=

stand verbinden, meldete mich bei der Untergruppe ab und verdustete mit einem maulstorbähnlichen Wickel, hochgeschwollener Lippe und verblutetem Kriegsgewand. Bei der Batterie hatte sich schon das Gerücht verbreitet, die Sache sei mit mir, dem Batteriesführer, sehr schlimm ausgefallen, und ich freute mich wirklich über die herzliche Besgrüßung meiner Leute. Hart und lieblos war nur der Willsomm eines alten Jugendsfreundes und Batterieoffiziers, Leutnant M., der saste: "Hab' mir's doch gleich gedacht, daß dir nichts passiert ist, nur die Besten fallen!"

Das Regiment sammelte sich am 14. September in Meulebeke, von wo aus die

Batterien und Stäbe am andern Tag nach Cambrai verladen wurden.

Mus einem Feldpoftbrief:

16. September 1917. Seit gestern sind wir in der Ruhe abgelöst, in der wie noch nie verdienten Ruhe. Heraus aus dem furchtbaren Grauen der Flandernschlacht und Schrecken der letzten Wochen. Wir haben das Leben neu gewonnen, so scheint es uns nach diesen schweren Tagen. Eine Freude an allem, was um uns ist, an der fried=

lichen Natur, an den Kameraden, an den leiblichen Genüssen, erfüllt unsere Herzen. Wir erscheinen uns wie Genesene nach schwerer, todbringender Krankbeit.

War es doch das Schlimmste, was wir alle ohne Ausnahme, ob wir im Bormarsch, an der Somme, bei Wytschaete oder Arras gekämpst haben, durche machen mußten. Tag und Nachtschwerster Feuerkamps, Beschies zung mit allen Kalibern, keine Deckung, kein Unterstand, oft keine warme Nahrung, Anforsberungen an Nerven und Körper,



Beim Berladen.

geradezu übermenschlich. Und doch jest schon nach zwei Tagen sind wir wieder gesund und fröhlich, dantbar unserem Schöpfer, der uns durchkommen ließ. Aber eine beilige Ehrfurcht überkommt uns alle vor unserem herrlichen, tapferen Bolt. Es ist mir nicht gegeben, meine Erlebnisse der letten Wochen, in der ich als Artillerieverbindungs= offizier bei der Infanterie die Flandernkämpfe mitmachte, zu schildern, ich kann nur immer wieder mahnen, nehmt euch alle zu Sause an den prachtvollen Menschen ein Beispiel, die hier draugen das Schredlichste über sich ergeben lassen, was Menschen erdenken können. Und alles, alles ertrugen unsere Braven, von denen mancher schwer verwundet noch 24 Stunden draußen im Feuer lag, bevor man ihn nachts bergen tonnte. Ich mußte jeden Morgen in die vorderste Linie, um das Sperrfeuer zu prüfen, da habe ich das Elend mit angesehen. Aber noch niemals ist der Engländer so elendiglich abgeschmiert worden, wie hier bei uns bei den Schwaben, so fürchterlich hat unsere Artillerie nach seinen eigenen Angaben, die ich bei den Gefangenenverhören erfuhr, in seinen Reihen gewütet. Allmählich dämmert auch diesem gaben Gegner die Furchtbarkeit unserer Gegnerschaft, sie kommen unters Rad und nicht wir, wenn wir den Geift von Flandern erhalten. Roch nie war ich so überzeugt von unserem Sieg, wie jest nach der Flandernschlacht."

### Ruhe bei Cambrai.

as Regiment mit Stab und I. Abteilung nahm in der Stadt selbst Quartier, die II. Abteilung mit ihrem Stab und der 4. Batterie in Cantoir. Die 5. Batterie lag in Avesnes les auberts, die 6. Batterie in Pussière. Die III. Abteilung hatte ihren Stab, sowie die 7. und 8. Batterie in Billers en Cauchies, die 9. Batterie in Ivoun untergebracht. Stolz über das Geleistete, innerlich festgefügt, durch Kampf und Tod



Cambrai. Marttplat.

zusammengeschlossen, ging das Regiment in diesen Rubetagen daran, auch das äußere Gewand des Soldaten wieder in Ordnung zu bringen. Die Geschütze wurden gründlich instand gesetzt, Klei= dung und Geschirr wurden zu= sammengerichtet, dann wurde vor allem die Kamerad= schaft durch fleine Batteriefeiern aufs neue befestigt. Es war für die Offiziere der Batterien und Stäbe eine wahre Freude, mit ihren waderen Unteroffizieren und Mannschaften bei Becher= flang und frohen Soldatenliedern so von Herzen wieder lustig zu

sein, nachdem man auch gemeinsam so Schweres überstanden. Damit auch die Offiziere der einzelnen Abteilungen und Batterien, die während des Einsates nicht zusammenkommen konnten, sich näher kennen lernten, wurde in dem schönen Offizierstassino in Cambrai ein äußerst gelungener Regimentsabend veranstaltet, bei dem das Offizierskorps vollständig erschien. Es zeigte sich dabei, daß auch beim Heben der Humpen die Offiziere ihren Mann stellten, wie draußen im Feuer der Granaten, und wie nach einem Großkampf ermattet zog am nächsten Morgen so mancher Batterieführer mit seinen Getreuen auf dem üblichen Dogcartgefährt bleichen Antliges wieder dem heimatlichen Quartier zu.

# Einsatz bei Cambrai.

Rur acht Tage währte die schöne Ruhezeit, dann wurde in den Nächten vom 21. auf 23. September das Regiment mit der Division westlich Cambrai erneut eingesett. Der Stab des Regiments bezog den Gesechtsstand der Nahkampsgruppe in Schloß Bourlon. Das Regiment war in drei Untergruppen von Norden nach Süden einzgeteilt. Die III. Abteilung als Untergruppe 1 lag oben im Steinbruchwald westlich Bourlon, die mittlere, I. Abteilung, Untergruppe 2, südwestlich der sog. Zuckersabrik, an der großen Nationalstraße. Die Untergruppe 3 (II. Abteilung) schlug ihren Gessechtsstand als südlichste Untergruppe nordwestlich Flesquieres auf. Den Batterien wurden folgende Stellungen zugewiesen:

- 1. Batterie bei der Zuckerfabrik, nördlich der Nationalstraße Cambrai—Balen= ciennes—Graincourt,
- Batterie füdlich der Zuckerfabrik,
   Batterie dicht westlich Flesquieres,

- 4. Batterie südwestlich Grain= court,
- 5. Batterie nordwestlich der Zufferfabrik, mit einem Geschütz an der Nationalstraße selbst,
- 6. Batterie mit drei Geschützen in Graincourt und einem Geschütz dicht westlich davon,
- 7. Batterie nördlich der Zucker= fabrik,
- 8. Batterie mit einem Geschütz nordwestlich Moeuvres und drei Geschützen westlich des Schlosses Bourlon,

9. Batterie in den Häusern von Inchy en Artois (f. Stizze 6).



Ranal bei Cambrai (La Neuville).

Die Stellungen waren zum größten Teil mit Stollen ausgebaut und überdachten Geschühständen, ohne daß sie aber den Anforderungen eines Großtampfes, der ja jederzeit auch hier einsegen konnte, irgendwie genügt hatten. Mit Sochdruck gingen daher die Batterien an den zeitgemäßen Ausbau der Stellungen. Bor allem war an Ausweich= und Wechselstellungen unbegreiflicherweise so gut wie nichts vorhanden, sofort nahm man das Aussuchen derselben vor und nachdem sie vermessen waren, ging es an den Ausbau unter Leitung fachmännisch gebildeter Bauoffiziere. Die Gefechtstätigkeit blieb eine sehr mäßige, dafür wurde durch Feuerleitungsübungen von hinten für den nötigen "Betrieb" gesorgt. Die Beobachter auf den zumeist gute Sicht bietenden Beobachtungsstellen hatten wenigstens hie und da lohnende Ziele im Hinterland. Die Propenguartiere waren vorzüglich. Die I. Abteilung lag in St. Olle, die II. Abteilung mit der 4. und 5. Batterie in Fontaine=Notre Dame, an dessen Westausgang der Tommy von Zeit zu Zeit mit einem Marinegeschütz hineinfunkte, nicht gerade zum Ergöhen der noch dort wohnenden frangösischen Einwohner. Die 6. Batterie lag in Cambrai und die III. Abteilung in der Borstadt Neuville von Cambrai. Eine regelmäßige Ablösung von Offizieren und Mannschaften der Feuerstellung ließ auch diesen die Annehmlichkeiten schöner Quartiere zugute kommen.

Um die Gefechtstüchtigkeit der Truppe zu heben, wurde je ein Abteilungsstab und eine Batterie als Heeresreserve ins Quartier zurückgezogen. Während dieser Zeit fand dann jeweils durch den Abteilungs= bezw. Regiments= und Artilleriekommandeur auf dem Exerzierplat bei Cambrai eine Besichtigung der zurückgezogenen Batterien bei einer Gesechtsübung statt. — Der Stab der I. Abteilung mit der 3. und hernach der



Fontaine - Notre Dame.

2. Batterie, die ihre Stellung wechselten, kam zuerst zurück. Auf ihn folgte der Stab der II. Abteilung, zuerst mit der 5. und hernach der 6. Batterie.

Das Regiment war vom 14. Oktober an, als die obensgenannte Reserve zurückgezogen wurde, noch in zwei Untergrupspen eingeteilt, und zwar Nord (III. Abteilung mit 1., 7., 8., 9. Batterie) und Süd zuerst II. Abteilung, hernach I. Abteilung mit 2., 4., 5., 6. Batterie, die 3. Batterie war damals schon in Ruhe und löste am 14. Oks

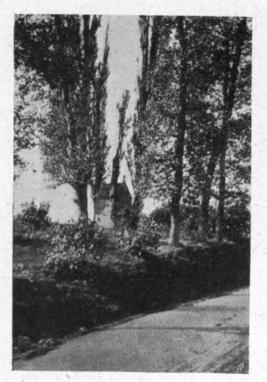

Rapelle bei Bourlon.

tober die 2. Batterie in ihrer Stellung ab. Hochstimmung in der Truppe erzeugten damals por allem die italienischen Siegesberichte, wenn man auch wohl mit Recht verärgert daran dachte. daß man schon wieder nicht von der Partie war. Doch das schöne Herbstwetter, dazu die Ruhe an der Front, versöhnte wieder, denn dort oben bei Cambrai war's damals ein höchst gemütlicher Krieg. Man tat dem Tommy nicht weh und er uns nicht. Doch bald war es aus mit der Rube, es war auch beinahe gar zu lange für eine würt= tembergische Division. Go wurden in den Rad,= ten vom 14. auf 15. November die Batterien herausgezogen und von Landwehrbatterien at= gelöft. Raum waren die Schwaben fort, fo fette der Engländer an der Stelle, an der wir eingesett

waren, seine zuerst bis Cam= brai vorge= stoßene Offensive ein. Das

Regiment aber kam nach Flandern. Die Quartiermacher, ein Offizier von jeder Abteilung, wurden vorausgeschickt, und zwar zu aller Ingrimm in alte wohlbekannte Gegenden. Zuerst gab's noch einige Tage Ruhe in der Umgebung von Thielt, in den Ortschaften Runselede (Regimentsstad), Wynegen Stad I. Abteilung, Hefte 1. Batterie, 2. Eege Batterie, Pithem 3. Batterie, Schunffers Kapelle II. Abteilung mit 4., 5. und 6. Batterie, Aarseele III. Abs



Schloß Bourlon (Ottober 1917).

teilung, Ondank 7. und 9. Batterie und de Feerch 8. Batterie. In diesen freundslichen staden der Wann und Pferd gar vortrefflich untergesbracht, aber trot der leckeren Estaminets und den hübschen blonden flandris

schen Meisjes fonnte keine frohe Stim= mung aufkom= men. Denndas flandrische Grauen er= wartete ja alle wieder, nun



Brude über den Nordfanal bei Cambrai.

das dritte Mal schon im Jahre 1917. Und so mancher fragte, warum denn immer wiederwir, wir von der 204. J.=D.?

### Zum zweitenmal in der Flandernschlacht.

Bereits am 17. November fam der Einsathefehl. Westroosebete-Staaden waren

die Ziele, bei allen bekannt und berüchtigt.

In dunkler, regenschwerer Nacht zogen die Batterien der Front zu; auf den durchschlammten Straßen und Wegen trotteten Mann und Pferd stumm ergeben dem flandrischen Tod zu. Und er grüßte aus tausend Feuerschlünden vorne an der Front die nahenden Streiter.

Als aber im grauenden Morgen das Auge das völlig zertrichterte Gelände sah, über das in vier Monaten die schwersten Kampfesstürme hinweggebraust waren, erhoben sich doch wieder alle Herzen voll Stolz, daß in der ganzen Zeit, troh schwerster Berluste, troh rücksichtslosesten Masseneinsahes seitens des Feindes, dieser nur wenige Kilometer vom Flecke gekommen war, seitdem das Regiment die unwirtlichen Gefilde Mitte September verlassen hatte.

Aber unsagbar schwer waren die Berhältnisse für die Truppen geworden. In dem nassen flandrischen Herbst war das ganze Gelände in dem jetzt das Regiment Auf-

stellung nahm, zwischen Westroosebeke, Staadendreef, Bins =
wegen, völlig verschlammt. Die
Geschütze standen tief im Dreck,
an Mannschaftsdeckungen waren
in den meisten Stellungen nur
ganz kleine, gänzlich unzurei=
chende Betonunterstände vorhanden, in den zur knappen Not
Batteriestab mit Fernsprecher
unterschlupfen konnte und über
allem trostlos hing der graue
flandrische Himmel, als ob er ein
großes Leichentuch über das ge=
marterte Land breiten wollte.





"Starenfaften" bei Beftroofebete.

zwischen mit seinen Angriffen festgerannt, auf dem ganzen Batteriegelände mit allen seinen Kalibern bis zu 30,5 cm loshämmerte. Dazu fror man in den oft nicht einmal splittersicheren Unterständen bis zur Erstarrung. Man segnete noch die Tage, an denen es regnete und rieselte und dichter Nebel über der Stellung lag, der bis auf die Haut ging, konnte man doch wenigstens in den Löchern etwas Feuer machen, denn dann blieben wenigstens die lästigen Flieger fern.

Die Untergruppe Mitte (Stab I. Abteilung) lag bis zum 3. Dezember südlich Staadendreef, die 1. Batterie am Nordostrand des völlig zerstörten Westroosebeke. Die 2. Batterie, die der Untergruppe rechts (III. Abteilung) unterstellt war, hatte eine leidliche Stellung, nordöstlich Staadendreef, dicht östlich der Straße, die von Westroosebeke nach Staadenderg führte. Die 3. Batterie lag zuerst dicht in der Nähe der 5. Batterie, nördlich Westroosebeke auf einer kleinen Anhöhe dicht östlich der Straße Westroosebeke—Staadenderg. Sie wurde aber bereits am 29. November mit einem Jug als Tankzug in die vordere Linie gezogen, und zwar an die Straße Trendenberg—Bijswegen, dicht nordwestlich von Trendenberg. Der andere Zug war nordöstlich Staadendreef aufgestellt.

Hauptmann Jäck von der II. Abteilung bezog mit seinem Stab und dem Regimentsstab 413 zusammen einen kleinen Betonunterstand östlich Westroosebeke in der nächsten Nähe der 4. und 5. Batterie, die mit ihren Geschützen nordöstlich dieses Ortes

standen. Die 4. Batterie unter Hauptmann d. R. Mayer erlitt schon in den ersten Tagen des Einsates schwerste Berluste in einer Stellung, die etwas weiter nördlich von der vorgenannten lag. Die 6. Batterie unter Führung des Oberleutnant d. R. Leipprandt gehörte zur Untergruppe Mitte und befand sich in der sumpfigen Stellung

in der fog. Paadebachniederung füdöstlich Staadenberg.

Die III. Abteilung unter Hauptmann d. L. Brauer bildete vom 19. bis 29. Nopuember südlich Lindeken die sog. 2. Welle und lag mit ihren Batterien dicht beiseinander aufgestellt im Straßendreieck Lindeken—Slenhage—Westroosebeke. Am 30. November wurde aus ihr die Untergruppe rechts gebildet, die ihren Batterien sodann solgende Aufstellung gab. Die 7. Batterie stellte ihren Tankzug nordwestlich Kneukensburg auf. Der andere Zug kam nordöstlich des Ehrenfriedhofs SchaapsBalie zu stehen. Die 8. Batterie lag nordöstlich Vijswegen südlich der Straße, die von diesem Ort nach Staaden führt. Die 9. Batterie mußte am 29. November in eine äußerst ungünstig gelegene Stellung, die im Sumpfgelände des Paadebachs an der Straße Westrooses



Winterlandichaft bei Beftroofebete.



Nördlich Westroosebete. In der Feuerstellung der 5. Batterie.

beke—Staadenberg lag, ziehen. Sie machte dann einige Tage darauf Stellungs= wechsel nach Norden, südöstlich Schloß Staadendreef, an die Straße Westroosebeke— Staadenberg (s. Skizze 7).

Die Feuertätigkeit der Batterien war eine äußerst lebhafte und ausgedehnte. Batteriebekämpfungen, Feuerüberfälle waren an der Tagesordnung. Dabei durfte man auch die feindliche Infanterie, die immer wieder mit gewaltsamen Erkundungen unter stärkstem Artillerieeinsat vorzustoßen versuchte, nicht aus dem Auge lassen. Die Beobachtungsmöglichkeit war bei dem ebenen Gelände für die meisten Batterien eine äußerst beschränkte. Die ArtilleriesBerbindungsoffiziere, die ihre schwere Aufgabe sämtlich mit Schneid und Tapferkeit erfüllten, mußten täglich von der vordersten Linie das Sperrfeuer prüfen, eine andere Art der Kontrolle gab es meistens nicht.

Die Stimmung war im allgemeinen bei den schwierigen Kampsbedingungen, bei dem trostlosen Wetter keine allzu rosige, wenn auch der Glaube an den Endsieg fest und unerschütterlich in aller Herzen saß.

Mus einem Feldpoftbrief:

"Trotz der großen Schlappe von Fontaine, wo ich mit meiner Batterie noch vor 14 Tagen in einem recht schönen Quartier 8 km hinter der Front der Ruhe pflegte, war ich noch zu keiner Zeit so fest von unserem Endsieg so überzeugt, wie jetzt. Wir schaffen's! Hier in Flandern, da sehen wir die englischen Erfolge, da haben wir alte Flandernkämpfer den besten Überblick. So gut wie nichts haben sie erreicht, das Land verwüstet und zerschossen, das Land verwüstet und zerschossen, das Land der Bundesgenossen, doch strategischer Gewinn = 0.

Von unseren Kampfverhältnissen ist eine wirklich zutreffende Schilderung kaum zu geben. So unglaublich, so unbeschreiblich sind sie nämlich. Meine Batterie hat wenigstens einen guten Unterstand, aber zum Teil liegen Infanterie und Artillerie bei der

geradezu schauderhaften Witterung und dem schweren englischen Artilleriefeuer unter freiem Himmel herum, und da sollen wir längere Zeit bleiben, oft ist's zum Berzweifeln. Denn die andern sehen Rußland, Italien und Serbien, wir aber immer wieder dieses grausige Flandern!"

Trothem der eigentliche Großkampf Ende November aufhörte, hatten die Batterien die empfindlichsten Berluste, so die beiden Haubithatterien, die 5. und die 9., die durch feindlichen Beschuß ganze Geschüßbedienungen an Toten verloren. Leutnant d. R. Weitbrecht von der 2. Batterie geriet als Artillerie=Berbindungsoffizier bei einer Erkundung schwerverwundet in englische Gefangenschaft, in der er alsbald starb.

Auch das Vorbringen von Verpflegung und Munition aus den allmählich vom Regiment insstand gesetzten Prohenquartieren in Slenhage und Hoogleede verursachte oft empfindliche Verluste an Mann und Pferd, denn die großen Straßen, die von diesen Orten der Front zuführten, lagen unter dem ständigen Streuseuer schwerer Flachsgeschützte des Gegners. — So war der 26. Dezems

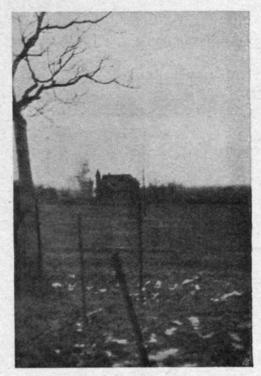

Schloß Staadendreef.

ber — der Stephanstag — für das Regiment eine Erlösung aus dieser schwer auf-

reibenden, nervenzermurbenden Rampfperiode.

Vom 26. bis 29. Dezember wurden laut Befehl vom obengenannten Tag die Batterien mit den Stäben durch die Batterien des sächsischen Feld-Artillerie-Regiments 115 abgelöst. Soweit es unter den erschwerten Umständen überhaupt möglich war, hatten die Batterien die vorhandenen Stellungen ausgebaut und wesentlich verbessert und die vom Marineforps seinerzeit in völlig verwahrlostem Zustand verlassenen Prohenquartiere nach gut schwäbischer Ordnung und Sitte wieder in musterhafte Verfassung gebracht.

Auch dieser Flanderneinsatz hatte den braven 27ern blutige Opfer gekostet. An Toten 1 Offizier und 18 Mann und an Verwundeten ebenfalls 1 Offizier und 49 Mann. So hatte Flandern vom Regiment seit der Vorbereitung zur Wytschaeteschlacht im Frühjahr 1917 330 Mann an Toten und Verwundeten abgefordert — eine für sich

selbst sprechende Zahl.

#### Ruhe bei Kortemark und Thourout.

Gegen Ende des Jahres 1917 zog dann das Regiment mit berechtigtem Stolz auf seine auch vom Divisionskommandeur Exz. v. Stein immer wieder anerkannten Leistungen in seine neuen Quartiere. Der Regimentsstad bezog mit der II. Abteilung dieselben in Kortemark. Die I. Abteilung kam nach Haaszakook. Die III. Abteilung hatte ihr Stadsquartier in Kortemark, ihre 7. Batterie lag in Elle, die 8. in de Sucppes Rachtigall und die 9. in Schakske mit Kolonne; ab 4. Januar 1918 der Stad III in Ruddervorde, die 7. Batterie in Pierlapouthoek, die 8. und 9. in Syslov. Im großen und ganzen waren Mann und Pferde leidlich untergebracht, wenn man auch nach den großen Strapazen etwas Besseres erwartet hätte. Doch man war zufrieden, ein Dach über dem Kopf zu haben und vom Engländer einige Zeitlang keinen Zunder

als Nachtisch zu jeder Mahlzeit zu bekommen. Die Quartiere wurden ausgebaut, ein strammer Exerzierdienst mit Geschütz und Bespannung setzte ein. Bor allem sollten Übungen, gemeinschaftlich mit der Infanterie, auf den Bewegungskrieg, den man im Frühjahr bestimmt erwartete, vorbereiten. Für die Einjährigen und Offizierssaspiranten wurde in Thurhout — einer hübschen flämischen Stadt, in die auch die I. Abteilung ab 7. Januar mit den Batterien in Aartryke übergesiedelt war — ein Ausbildungskurs durch die Adjutanten abgehalten. Alles in allem sollte die Gesechtsskraft der Truppe höchstmöglichst gesteigert werden.

Am 10. Januar 1918 wurde die II. Abteilung Jäck, die mit Feldhaubiten 98—09 ausgerüstet war, zur Umbewaffnung mit der neuen Feldhaubite 16 nach dem Schieß=



Progenquartier bei Sooglede (2. Batterie).

plat Lokeren verladen. Dort wurde sie mit ihren Offizieren und Mannschaften in zehntägigem anstrengendem Kurs an dem neuen Geschütz ausgebildet. Dasselbe war vorzüglich, denn die Schußweite übertraf diesenige der alten Haubitze um einige tausend Meter; der einzige Nachteil war, daß es mit seinen langen Rohren erheblich schwerer beweglich war als die alte, allen wohlvertraute Haubitze 98/09. Gerade für das mittelschwere Pferdematerial, mit dem die Haubitzbatterien der Feldartillerie ausgestattet waren, bedeutete das Geschütz eine ganz erhebliche Erschwerung der Jugarbeit.

## Wieder eingesetzt in Flandern.

Mit dem Beginn des Monats Februar hatte die für die Division Stein fast ungewohnt lange Ruhezeit ihr Ende. In den Nächten vom 2. dis 5. Februar 1918 wurde das Regiment mit der Division wieder in denselben Stellungen eingesetzt, die es Ende Dezember verlassen hatte. Die württembergischen Regimenter lösten die sächsischen Truppenteile ab, die von ihnen damals die Stellungen übernommen hatten. Es war also vertrautes Gelände, das man wieder sah, und doch man verwünschte es und sehnte sich darnach, es nimmer wieder zu sehen. Die Einteilung der Untergruppen blieb die gleiche wie im Jahr zuvor. Die Untergruppe Rechts (III. Abteilung) mit der 7., 8. und 9. Batterie bildete die Artillerie bei R.=J.=R. 120. Die Untergruppe Mitte (Stab der I. Abteilung) mit der 2., 3. und 6. Batterie bei J.=R. 414 und die Unter=



gruppe links Stab II. Abteilung mit 1., 4. und 5. Batterie bei J.-R. 413. (Siehe Skizze 8.)

Der Engländer war übrigens inzwischen immerhin erheblich ruhiger geworden; auch dieschweren Beschießungen, die noch im Dezember an der Tagesordnung waren, wurden seltener. Immerhin war es keine ruhige Front. Man mußte stets auf der Hut sein. Die Unterkunft in den Stellungen war bei dem kalten Winterwetter eine höchst fragwürdige. An klaren Tagen, die damals keineswegs selten waren,



Strafenfreug bei Staaben.

und an denen man nicht heizen durfte, war es hundekalt und man fror in den Unter-

ständen gang erbärmlich.

Die Gefechtstätigkeit beschränkte sich auf Bernichtungsfeuer und Batteriebekämpsfungen in üblichem Ausmaß. In Hoogleede, wo fast ohne Ausnahme die Prohensquartiere sich befanden, wurden unter Führung des Oberst Flaischlen Rurse für Offiziere und Unteroffiziere abgehalten, um das neue Angriffsversahren kennenzulernen. An ihnen nahm auch das Regiment befehlsgemäß teil. Am 25. Februar 1918, dem 70. Gesburtstag des von allen geliebten Landesherrn, erhielten die Batterien des Regiments den Befehl zur Ablösung. Als derselbe vom Gesechtsstand des Regiments im Schloß von Hoogleede zu den Batterien hinausgegeben wurde und ihn dort die Leute erfuhren, erscholl allseits ein Hurra. Nun ging's doch endlich weg vom versluchten Flandern, hoffentlich auf Nimmerwiedersehen.

Vor Abzug des Regiments waren in der ersten Woche des Januar die leichten Munitions=Rolonnen Nr. 1263, 1264 und in der ersten Februarwoche die Rolonne 1317 zu den Abteilungen zurückgetreten und wieder dem Befehl des Regiments unterstellt worden.

Das Regiment zog am 1. März ab, die I. Abteilung nach Leede, Oweghem und

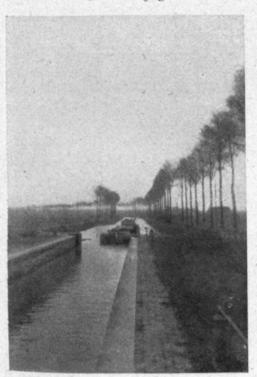

Flandrifder Ranal.

Waneghem, die II. Abteilung nach Meulebeeke und von da nach Julte, die III. Abteilung mit dem Regimentsstab nach Olsene mit seinem schonen Schloß und die nahe Umgebung des Ortes. Die Unterkunft war in diesen freundlichen, sauberen und wohlhabenden flandrischen Orten im allgemeinen ganz vortrefslich. Die Stimmung der Truppe war's nicht minder, wußte man doch, daß es bald vorwärts gehen sollte. Heraus aus den zermürbenden Abwehrkämpfen zum frischsfröhlichen Angriff gegen den verhaßten Gegner.

Das Gepäck, das zum Teil einen nicht ganz friegsmäßigen Umfang, wie fast bei jedem einzelnen Mann, so auch bei den Batterien angenommen hatte, wurde auf das vorschriftsmäßige Maß verringert und in das Divisionsdepot zurückgebracht. Zu seinem Abschied mögen folgende Zeilen aus einem Feldpostbrief dienen, der einen Fußmarsch einer mit allem unvorschriftsmäßigen Gepäck behafteten Batterie gar treffend schildert:

"Über den Fußmarsch einer Batterie muß ich

Ref. Feld-Art. Regt. 27. 5.

einiges berichten. Die Batterien litten schon damals unter Pferdemangel und daran war wiederum etwas schuld, was nicht hiezu erfunden worden war: die Große Bagage. Darmer Erdenker des Exerzierreglements, wenn du gesehen hättest, wie kropfartig die dir vorschwebenden 4 stramm militärischen Wägelein angeschwollen waren! Was eigentlich eine so große Bagage war, und welches Kopfzerbrechen ihre Bewegung dem armen Batterieführer machte, das ahnte Exzellenz Ludendorff gewiß nicht, und wie ich glaube, auch die wenigsten Serrn mit geschwollenen Achselstücken.

Gerne sah man sich diesen Teil seiner getreuen Schar nicht an, wenigstens nicht auf dem Marsch, allerdings desto lieber im Quartier. Der lange Stellungskrieg hatte so manche liebgewordene Bequemlichkeit groß gezogen, deren handgreisliche Unterlagen man nicht gerne missen wollte. Das Batterie-Geschäftszimmer nahm wegen der lawinenhaft anwachsenden Schreiberei immer umfangreichere Formen an und seine Möbelausstattung mußte trot aller entgegenstehenden Besehle größtenteils mitswandern. Denn diese Besehle konnten es natürlich nicht hindern, daß man überall in leere Quartiere kam, und geschrieben mußte werden, dazu kam noch eine ansehnliche



Windmühle in Flandern.

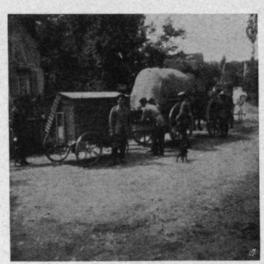

Außerordentliche Bagage.

Matrahensammlung, Futtervorräte, die man mit mehr oder weniger gesehlichen Mitteln angesammelt hatte, das ebenfalls stark angeschwollene Gepäck von Offizier und Mann. Alle diese schönen Dinge füllten allein einige wohlbeladene landesübliche Wagen, diese riesigen, leer schon 35 bis 40 Zentner wiegenden nordfranzösischen Rastenwagen, die man sich nur mit mindestens vier Pferden davor vorstellen konnte. Dann aber gehörte zur großen Bagage der Stolz der Batterie, der Viehstand. Dies waren 2 bis 3 Kühe, ebensoviele Schweine, die ihre eigene Equipage beanspruchten, ein Hausen Hühner und Kaninchen, die ebenfalls wieder eine fahrbare Heimat hatten, angehängt an einen andern Wagen, teilweise auch Schafe und Ziegen. Es war ein Bild aus dem Jöhrigen Krieg oder dem Alpenübergang Hannibals, nur leider das holde Geschlecht fehlte.

Kein Wunder, daß man sich mit dieser Heldenschar nicht gerne in der Öffentlichkeit zeigte, die finstere Nacht diente ihrer Verhüllung. Sowie der Bestimmungsort der Batterie bekannt wurde, setzte sich die große Bagage in nächtlicher Weise in Marsch, begegnete ihr die Batterie troßdem irgendwo, so dachte und handelte man mit Heine:

"Blamier' mich nicht, mein schönes Kind, und grüß' mich nicht unter den Linden, wenn wir nachher zu Hause sind, wird sich schon alles finden!"

Der Führer dieses naturgemäß sehr selbständigen Teils der Batterie wurde denn auch weniger nach vorzüglichen militärischen Fähigkeiten, als nach dem Gesichtspunkt der Schläue und Gewandtheit herausgesucht und es war erstaunlich, mit welcher Sicherheit die große Bagage ihren Weg fand. Pferde waren für diesen Troß nötig und so marschierte die ohne jedes Anhängsel einen stramm militärischen Eindruck machende Batterie stets zu Fuß mit abgesessenen Kanonieren, die Geschütze nur vierspännig bespannt und nur die notwendigsten Chargen beritten.

Ich bitte Euch, diesen Brief nicht meinem Kommandeur als Bericht weiterzu=

senden, er hatte feine reine Freude daran!"

Hatte eine Batterie jetzt aber noch lebendes Inventar, wie Kühe und Schweine, so wurde zur Berminderung der Bagage auf ihr vorschriftsmäßiges Maß ein fröhliches

Schlachten veranstaltet und meistens war's fein troden Geded.

Am 3. März 1918 schied die III. Abteilung aus dem Berbande des Regiments aus, um sich auf Besehl sofort mit ihrer Kolonne 1264 zur Gruppe Arras XIV. Reservetorps in Marsch zu setzen. Sie stand damals unter dem Besehl des Hauptmann d. L. II a. D. Brauer; die Batterien (siebte und achte) führten die Oberleutnants d. R. Eckert und Köpf, die neunte Hauptmann d. L. I Bischel, die Kolonne Oberleutnant d. R. Baumbach. Über diesen Einsatz wird unten berichtet.

## Stellungsfämpfe westlich Lille.

Die I. und II. Abteilung marschierten mit dem Regimentsstab am 4. März über Coleghem (I. Abteilung) bezw. Kortryf (II. Abteilung) nach Lille und le Marquet, nördlich Lille. In Lille verblieb der Regimentsstab. Die I. Abteilung nahm Quartier in dem Borort von Lille, in Loos, ohne jedoch eingesetzt zu werden. Die II. Abteilung unter Hauptmann Jäck, dessen Stab aber ebenfalls im Quartier verblieb, nahm Ortssunterfunft in le Marais, westlich Lille, sie wurde am 7. März westlich der Stadt Lille eingesetzt.

Unvergeßlich für alle war die Räumung von le Marais seitens der noch vollständig bis dahin im Ort verbliebenen Zivilbevölkerung. Übrigens eine lediglich von strategischen Rücksichten unbedingt gebotene Maßnahme. Nur mit der notdürftigsten Habe in einem Bündel oder auf einem kleinen Wagen mußten die unglücklichen Bewohner innerhalb 24 Stunden ihre Heimat und alles, was ihnen teuer war, verlassen. Die Schlüssel zu den Quartieren wurden auf der Ortskommandantur abgegeben, um alle

Diebstähle und Plünderungen in den verlassenen Wohnungen zu verhindern; soweit menschen= möglich, versuchte man zu helfen und die jedem zu Herzen gehende Not der Armsten zu lindern. "Mais c'est la guerre, " sagte man sich, und auch zu ihnen wohl mit In den verlaffenen Recht. Häusern, die man jest als Quartiere bezog, fand man noch die Reste manch lederer Mahlzeit in den Pfannen und Racheln und mit wahrem Seißhunger stürzte man sich auf die ungewohn= wie gebratene Genüsse, Sühner und ähnliche Lederbiffen.



Lille, Theater und Poft.

Die Batterien der I. und II. Abteilung erhielten eine, wenn auch beschwerliche, doch höchst interessante und dankbare Kampfaufgabe übertragen. Sie mußten wiederholt mit einem Geschütz oder einem Zug oder gar der ganzen Batterie Stellungswechsel



Feuerstellung bei Radinghem (bei Lille).

binnen weniger Tage vornehmen, um dem Feind vorzutäuschen, als ob gerade hier bei Lille
unsere Artillerie in großen Massen
aufgestellt stünde und hier der
große Angriff, vor dem sich der Gegner fürchtete, einsehen würde. Nach feindlichen Berichten, von
denen man nachher erfuhr, war
die durch die Batterien vollzogene Täuschung ganz glänzend
gelungen, denn der Feind zog
Reserven an die Liller Front.

In diesen Stellungen und Quartieren ereilte am 21. März die Truppe die Siegesnachricht

der großen Schlacht in Frankreich und des von drei Armeen erzielten Durchbruchs. Da beseelte nur ein Gedanke das ganze Regiment, Offizier und Mann, dabei zu sein, wie die III. mitsechtende Abteilung, die alles um den großen Tag beneidete! Vorwärts Sieg!

Am selben Tag marschierte das Regiment nach Guden gegen Douai ab.

#### V. Teil:

## Die große Schlacht in Frankreich.

Einfat der III. Abteilung bei Pronville.

Mach siebentägigem Marsch vom 3. bis 10. März aus dem Scheldeknie bei Eecke entlang der Schelde bis Schalasle, von dort über Tournai—Orchies nach Mastaing kam am 10. März die leichte Munitions-Rolonne nach Epinon, am selben Tag der Stab nach Abancourt und tags darauf die drei Batterien. Die Truppen bezogen in den beiden Dörfern Ortsbiwak. Teile der Pferde und Mannschaften konnten in Häusern untergebracht werden. Die größere Hälfte lag in Gärten, gegen Fliegersicht gedeckt, im Biwak. Andauernd warmes Wetter begünstigte das Biwakieren.

Die Abteilung, die dem Artilleriekommandeur 39 bei Blecourt unterstellt war, trat damit in den Bereich der 17. Armee zu deren südlichen Gruppe Arras und unterstand als Untergruppe A der Infanteriebekämpfungstruppe, Regimentsstad R.=F.=A. 28. Die Batterien waren etwa 300 Meter hinter dem ersten eigenen Graben, dicht südlich Pronville in Stellung. Der Gesechtsstand der Abteilung in unmittelbarer Nähe. In den Stellungen durste dis zu der Nacht, die dem Angriff unmittelbar vorhergehen sollte, nichts gearbeitet, sondern nur die Munition gegen Fliegersicht abgedeckt werden. Die Anmarschstraßen lagen unter sehr heftigem Störungsseuer des Gegners, das sich gegen den 20. März täglich verstärkte. Fraglos hatte der Gegner etwa um den 15. März erkannt, daß Angriffsvorbereitungen im Abschnitt getroffen waren. Dies zeigte ihm vor allem die von Zeit zu Zeit hochgehende Munition und der ungeheure Berkehr der Kolonnen auf den Anmarschstraßen. Berluste blieben daher nicht aus, als die Batterien in der Nacht vom 15. auf 16. März vorgebracht worden waren. Jedoch wurden bis auf acht Mann jeder Batterie die Mannschaften wieder nach Abancourt zurückgezogen.

Am 19. März wurde als Angriffstag der 21. März, 9.40 Uhr vormittags, vom Regiment 28 angegeben.

Der Feind war am 20. März bei regnerischem Wetter sehr lebhaft und belegte in der Nacht vom 20. auf 21. die Pronvillemulde, das Dorf Pronville und die Anmarsch=

wege bis Baralle und Marquion mit starkem Störungsfeuer. Bon Mitternacht wurde das Wetter rasch bedeutend klarer. Gegen Morgen legte sich ein dichter Nebel über die beiderseitigen Stellungen. Der schwache Wind aus Nordnordwest war wie die

übrigen Betterbedingungen äußerst günstig für das Wirfungsgasschießen.

Um 5.05 Uhr vormittags setzte schlagartig das Feuer aller Batterien auf die feindliche Artillerie, sowie ein aus allen schweren Flachseuerbatterien zusammengefaßtes Feuer auf Unterkünfte und Stabsquartiere ein. Anfänglich erwiderte der Feind sebhaft. Hiebei getroffenes eigenes Blaukreuz zwang die Batterien und Gesechtsstände, etwa zwei Stunden unter die Maske, trohdem wurden, da der Atemwiderstand sehr stark wurde und die schwerarbeitenden Kanoniere die Masken teilweise herunterrissen, etwa 15 Leute, darunter 5 schwer, gaskrank. Die Durchführung des Gasschießens gelang vollkommen. Bon 9 Uhr war die gesamte feindliche Artillerie derartig niedergehalten, daß nur einige wenige Streuschüsse in die Nähe der Batterien kamen.

Unter dem Schuß des sich nur langsam hebenden Nebels und des zur äußersten Seftigkeit zusammengefaßten Trommelfeuers aller Batterien gelang es der Infanterie, fast verlustlos in die Sturmausgangsstellungen einzurücken. 9.40 Uhr vormittags setzte der Angriff an und gleichzeitig mit ihm begann die Feuerwalze. Diese war jedoch leider

langsamer wie die in unglaublichem Elan vorstürmende Infanterie, so daß sie sich infolge davon vor der Artillerieschutstellung aufgehalten fand. Am Abend des ersten Tages lag die Infanterie noch vor der zweiten Stellung östlich Morchie. Nachmittags und abends wurden die Batterien zur erneuten Vorbereitung auf Morchie und den Hohlsweg, der von diesem Ort nach Beaumet führte, eingesetzt. Am 22. März, 7 Uhr vormittags, wurde dann der glücklich verlaufene Sturm auf Morchies vorbereitet.

Die Untergruppe erhielt noch das Kommando der aufgelösten Gruppe West am 22. März, nachmittags 4 Uhr. Da aber kein Munitionsersatz mehr kam, wurden Besehle

nicht mehr ausgegeben.



"Seißer Rampf".

Am 23. März abends kam dann auch der Angriff der 20. J.=D. ins Rollen, vor allem durch die Division zweiten Treffens, in der sich J.=R. 126 bei der Umfassung und Erstürmung von Beugny besonders hervortat.

Am 23. März, 3 Uhr vormittags, wurde der Abmarschbefehl ausgegeben und im Laufe des Nachmittags setzen sich die Batterien aus ihren Feuerstellungen nach Cantin in Marsch. Alle Batterien hatten während der Zeit des Einsates unter teilsweise sehr schwierigen Umständen (während der Munitionierung und während des Angriffs) Ausgezeichnetes geleistet. Die Abteilung kehrte zum Regiment in dem erhebenden Bewußtsein zurück, an einer großen Waffentat der deutschen Heere an ihrer Stelle mit äußerster Pflichterfüllung und dem Ausgebot aller Kräfte teilgenommen zu haben, hatten doch alle Angehörigen der Abteilung unter teilweise äußerst schwiesrigen Umständen sich ganz hervorragend bewährt.

## Die Angriffskämpfe an der Scarpe.

Das Regiment war inzwischen mit der I. und II. Abteilung über Provin—Dignis nach Raches (I. Abteilung) und über Phalempin nach Flines (II. Abteilung) marschiert. In diesen Orten bezogen die Batterien und Kolonnen Ortsunterkunft. Am 25. März wurden die Abteilungen eingesetzt, und zwar die I. Abteilung bei der Gruppe Souchez, östlich Fresnes, die II. ohne ihren Stab bei der Gruppe Loos, westlich Neuvireuil. Dazu kam die III. Abteilung in der Nacht vom 26. auf 27. März in die Stellungen nordwestlich Plouvain (s. Skizze 9).

Die Abteilungen waren bei der großen Durchbruchsschlacht bei Arras zu dem sog. "Mars-Nord" bestimmt, und zwar mit der Division beim Angriff I. banr. Reservekorps Gruppe Berny. Mit welch hochgestimmten Erwartungen zogen die Batterien nach vorwärts, erhofften doch alle mit Sicherheit, daß die Stunde des Bewegungskrieges nun endlich auch für die 27er geschlagen hatte. Doch schon der Einmarsch in die sog. Stellung versetzt dieser Hochstimmung einen gehörigen Dämpfer.

Die Stellungen waren nicht bezeichnet. Führer wurden keine gestellt, so daß die Batterien in der finsteren Nacht, in der der aufmerksam gewordene Gegner auf alle

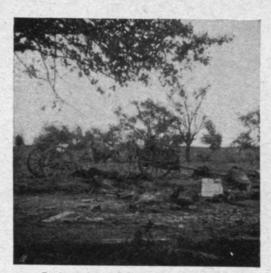

Zusammengeschossene Batterie bei Pronville.

Strafen und Wege sein Streufeuer legte, lange brauchten, bis sie die Stellen gefunden batten. Es traten daher schon beim Einmarsch schwere Berluste an Mannschaft und Pferden ein, so bei der 5. Batterie, die neben zwei vollständigen Gespannen mehrere Schwerverwundete hatte, darunter den tapferen Batteriewachtmeister, Offizierstellvertreter Knoop, die "Mutter der Batterie" seit ihrem Ausmarsch im August 1914. Er erlag auch bald darauf nach schwerem Leiden seinen furchtbaren Berletungen. Einem anderen Schwerverwundeten, dem beide Beine abgeriffen waren, wurde durch die heldenmütige uners schrockene Tat des Batterieführers, Oberleut= nant d. R. Ellinger, der im schwersten feind lichen Feuer dem todwunden Mann die beiden Beine funstgerecht unterband, das Leben ge= rettet. Die Batterien standen zum Teil, wie die=

jenigen der II. Abteilung, im offenen Gelände nur wenige hundert Meter hinter dem ersten Graben. Die Munitionierung war insbesondere auch bei der II. und III. Abteilung gänzlich mangelhaft geregelt. Noch furz vor dem Angriff war noch nicht einmal die notwendige Gasmunition wie Gruntreug in den Stellungen. Offiziere der Batterien mußten in der Nacht vor dem Angriff zu den Depots zurückgeschickt werden, um wenigstens die dringend notwendige Munition beischaffen zu lassen. Jeder sagte sich, wenn nur der Stab des eigenen Regiments das Kommando hätte, da wäre dies alles unmöglich, wie auch die Abkommandierungen von Fernsprechern in großer Zahl zu den Untergruppen und Gruppen, wodurch dann wieder die Gefechtsstärke und Bereitschaft der Batterien doch erheblich leiden mußte. Die Untergruppen und Gruppen, soweit sie nicht dem Regiment angehörten, lagen viel zu weit von den Batterien entfernt, so daß die Berbindungen mit ihnen für den großen Angriff äußerst erschwert war, dazu kam das Ungeheuerliche: Erst furz in der Nacht vor dem Beginn der Artillerie= vorbereitungen erhielten die Batterien ihre Feuerbefehle, so daß die Batterieoffiziere bei dem mangelnden Licht dazu noch kaum mehr genügend Zeit zur Berechnung des Schießens hatten. In der Zeit vorher erhielten allerdings Untergruppen und Batterien des Regiments gänzlich unnötige Befehle über Nichteinhaltungen von Meldungen und Terminen! Die Erbitterung bei den Offizieren des Regiments über die Befehlsstellen war deshalb äußerst groß und wohl berechtigt. Man war vom eigenen Artillerie= und Regimentskommandeur andere Arbeit gewohnt.

Am 28. März, 3 Uhr morgens, begann die Artillerievorbereitung; sofort hatte jeder fronterfahrene Offizier den Eindruck des Ungenügenden und Schwächlichen. Die Batterien schossen zum Teil unter schwerem Bernichtungsfeuer des Gegners, das ins= besondere die sehr weit vorgeschobenen Batterien der II. Abteilung traf, mit Auf=

bietung aller Kräfte. Trot der porhandenen und sofort zutage getretenen Mängel hoffte man auf ein Vorwärtskommen. All= mählich gegen Morgengrauen ließ das feindliche Feuer nach und nur noch mit vereinzelten Schüffen mittlerer Raliber streute der Gegner die Stellungen ab. In der ersten Frühe sah man von den Stellungen aus - welch unge: wohnter und doch jedes Artilleristenherz erquidender Anblick Begleitbatterien vorfahren wie auf dem Exerzierplatz. Auch



Bei Raches am Ranal.

Gefangene sah man in größerer Zahl zurücktommen. Alles frohlockte! Es ging doch vorwärts. — Hoffentlich kommen die eigenen Progen bald, um mit vorwärtsstürmen zu können. — Ein prächtiger Angriffsgeist hatte alle beseelt.

Die 204. J.=D., die als Division zweiten Treffens eingreifen sollte, hatte inzwischen die nötigen Befehle gegeben. Die Progen der II. Abteilung waren bereits nach Quiery la Motte vorgezogen. Die I. Abteilung wurde mit ihren Batterien als In-

Bitrn an ber Scarpe.

fanteriebegleitbatterien in der Frühe des Morgens nach Bitry vorgezogen. Aber als im Laufe bes Tages das feindliche Feuer wieder start einsetzte, da sanken die Soffnungen. Allmählich wurde bekannt, daß die Infanterie zum Teil bereits über die zweite Stellung nicht herausgekommen war und die englische Grabenbesatzung fast unge= brochen noch in ihren Stellungen faß.

Die Befürchtungen, daß die Artillerie für die Niederkämpfung der feindlichen Batterien gu schwach und ebenso das Feuer auf die Infanterie= ftellungen und Maschinengewehrstände des Eng= länders nicht dicht genug zusammengefaßt war, hatten recht bekommen. Die Unversehrtheit ber

englischen Linien war dirett auf= fallend. Go lag 3. B. den auf Urtillerie= beobach= tungen auf Be= dem trus= und Paulusberg überhaupt fast kein





Offiziersgruppe: (von links nach rechts) Lt. d. R. Lt. d. R. Lt. d. R. Lt. d. R. Obit. d. R. Rilbel. Schweißer. Burger. Sartenftein, Sauff.

kanerbergs auf höheren Befehl abgebrochen werden mußte. Die Batterien wurden daher auch in der Nacht vom 29. auf 30. März nach Lösung einiger lokaler Gesechtsaufgaben nach Corbehem und Lambres zurückgezogen. Dort erhielt das Regiment mit der Division den Marschbesehl nach Süden zur 2. Armee. Die Stimmung der Truppe hatte sich allmählich wieder beträchtlich gehoben, denn die Erfolge weiter südlich in Richtung Montdidier und Amiens wurden allmählich bekannt, in ihrer Größe noch erheblich, verstärkt durch die stets berichtesreudige, wenn auch meist sehr wenig zuverlässige Etappe. Diese war damals im Gegensatzu den Zeiten der Abwehrschlachten voll Mut und Zuversicht.

## Marsch durch die zerstörte Sommegegend.

Am frühen Morgen des 30. März marschierten die Batterien los, auf guten Straßen durch bekannte Gegenden, die die II. Abteilung schon im Frühjahr 1917 durchwandert hatte. Am hübsch gelegenen Seengebiet nordwestlich Cambrai vorbei nach Inchy. Die Quartiermacher, die dort und in den umliegenden "Ortschaften" Unterkunft für ihre Batterien suchten, kamen ihnen mit langen Gesichtern entgegen: Alles kaput und dazu bicht belegt. Es ging aber noch einigermaßen für bescheidene Gemüter. Daß die Bequemlichkeit des Stellungskrieges mit den schönen Progenquartieren ein Ende hatte, darüber mußte man sich klar sein. Man verfügte sich also in die dach= und fenster= losen Häuserreste und schlief bei dem nicht allzu fühlen Wetter den Schlaf des Gerechten. Am nächsten Tag ging es weiter. Die Spannung wuchs. Marschziel und Quartier: Rancourt! Daß dort alles zerstört war, wußte man von der Sommeschlacht her. Rur gang unverbesserliche Optimisten faselten etwas von großen englischen Baraden= lagern. Zunächst aber ging es über die frische Kampflinie des 21. März, und zwar gerade dort, wo das Regiment im Oftober 1917 mit einem Teil seiner Batterien hingufunken pflegte, nämlich in Richtung Boursies—Doignies. Es war zwar schon ziemlich aufgeräumt, aber immerhin konnte man noch so manche englische Batteriestellung mit samt den Geschützen sehen. Infanterie= und Artilleriestellungen der Engländer waren fläglich, schlecht und schlampig gebaut, von Schufficherheit feine Rede. Insbesondere fiel der große Mangel an Holz und Glas auf. In Belu fand sich noch ein großes eng= lisches Zeltlager vor, aus dem sich manche Batterien auch noch einiges entnahmen, so 3. B. die prattischen englischen Spitzelte, die zum Teil vortreffliche Dienste leisteten.

Bon Belu ging es durch Gegenden, die dem größten Teil des Regiments vom langen Stellungsfrieg an der Ancre, von der Sommeschlacht her, gut bekannt waren. Wenn auch dort die Zerstörungen des Siegfriedrückzugs vom Frühjahr 1917 wohl etwas oberflächlicher durchgeführt waren, als bei der stets pünktlichen und gründlichen 26. R.-D., so hatten sie doch genügt, um die einst so stattlichen Orte in wüste Trümmershausen zu verwandeln. Z. B. Berthincourt war nicht mehr zu erkennen. Viel Freude dürfte der Engländer an seinen Winterquartieren 1917/18 nicht erlebt haben, und getan hatte er nichts, um die Orte wieder einigermaßen wohnlich zu machen, was bei deutschen Truppen sicher geschehen wäre. Weiter ging es an riesigen englischen

Munitionslagern vorbei nach Le Mesnil. Dort die gleiche Berwüstung!

Während die Straßen hinter der ehemaligen englischen Front im allgemeinen ausgezeichnet instandgesett waren, bildete der Feldweg Le Mesnil—Sailly eine unrühmliche Ausnahme. Granaten und Witterung hatten ihn so zugerichtet, daß der Teil der Batterien, der ihn befahren mußte, nurmehr schneckengleich weiter kam. So dämmerte der Abend, als die Batterien nach Sailly kamen. Alles, was man dis jetzt an Zerstörung gesehen hatte, war kaum der Rede wert gegenüber der Berwüstung dieses Ortes, der den alten 26ern wohl bekannt war. Die Engländer hatten die Straße Bapaume—St. Quentin, die dort einen kleinen S=Bogen gemacht hatte, gerade gelegt und man sah nur einige Baumstümpfe, sonst keine Mauer und nichts, das auf eine Ortschaft schließen ließ. Man stritt sich eben, ob diese Baumstümpfe die Reste des

früher von schönen Bäumen umstandenen Sailly-Saillisel, oder ob sie diesenigen des St. Pierre-Baastwaldes waren. Da zeigte eine Inschrift in englischer Sprache, die folgendermaßen lautete: "This was Sailly" ("Dies war Sailly"), daß diesenigen recht hatten, die auf das Dorf geraten hatten. Bevor man nach Sailly sam, sah man übrigens am Ausgang von Le Mesnil eine seine Gruppe. Kronprinz Rupprecht von Bayern, der Oberkommandierende der Heeresgruppe, war selbst im Auto vorgesahren, hatte sich an einer wichtigen Straßengabel aufgestellt und regelte in rüchschsloser Energie persönlich den durch die vordrängenden Truppen bös stockenden Straßenverkehr. Der Marsch durch die Sommewüste war trostlos. Nichts war im vergangenen Jahr aufgebaut worden. Was von den zerstörten Ortschaften noch übrig blieb, verwendete der Engländer als Straßenbeschotterung. Die Straße Cambrai—Bapaume war vollgestopft mit Kolonnen, Batterien, Bagagen, Ablösungen und Munitionsfahrzeugen und noch belebter war die sonst sehr gute und schöne Straße Bapaume—Rancourt—St. Quentin. Langsam ging es vorwärts und es wurde Nacht, als mit der Zeit und der Karte nach die Batterien an der Stelle eintrasen, wo einst blühende Dörfer ges

Die Batterien standen ware. biwakierten in dem Raum um Rancourt und Bouchavesnes. Biwatierende Truppen Lagerfeuer überall, aber feine Hausruine, fein Baum, hie und da noch einige zerfallene Unter= stände der Sommeschlacht, die alle mit Wasser gefüllt waren. Die Quartiermacher führten die Batterien durch Granatlöcher und Biwaks ebeu an einen Plak, wo man einigermaßen Pferde und Fahrzeuge aufstellen konnte. Infolge der Granatlöcher war von einem regelmäßigen Biwat feine Rede mehr. Man stellte jedes



Marich durch Beronne (Rathaus).

Fahrzeug, jedes Pferd so auf, daß es nicht gleich umfiel, Sich selbst legte man in ein Granatloch zum Schlafen, den viel erprobten Stahlhelm als Ropf= tissen nehmend. Die Müdigkeit siegte und man schlief trot der Unbequemlichkeit vorzüglich. Ein großes Glud war es, daß der himmel ziemlich bewölft war, die vielen Biwaffeuer hatten sonst den feindlichen Fliegern ein willkommenes Biel für ihre Bomben gegeben. Am 1. April ging es auf guter Straße burch bas zerstörte Peronne und dann nordwestlich an diesem vorbei zur Comme in die Gegend von Foucaucourt—Bellon—Becquincourt—Dompierre. Die Aufmerksamkeit der Truppen zogen jest die Spuren der heißen Rämpfe der letten Tage auf sich. In einem Tal nördlich Peronne lagen einige englische Batterien mit Mannschaften und Bespannung. von deutschen Maschinengewehren vernichtet. Nicht weit davon etwa 30 zusammen= geschossene oder unversehrt erbeutete Tanks. Aberall Riesenmengen von Material. Feld= und Bollbahnen hatte der Engländer in großer Menge erbaut, dagegen mert= würdig schlecht hatten sie für Unterbringung von Mann und Roß gesorgt. Man sah nur ungeheure Wellblechbaraden mit Fenstern aus Olpapier, in denen man tagsüber schmort und nachts fast erfriert. Nachdem die Somme überschritten war, tam man in eine tote Zone, über die der Feind sichtlich fampflos zurückgegangen war. Es war das Gelände der Sommeschlacht und daher völlig verwüstet. Als die Batterien abends an ihren Bestimmungsorten ankamen, fanden sie zum Teil, so 3. B. die II. Abteilung in Becquincourt in den nicht allgu zerstörten Säusern, Rellern und Scheunen, eine bei dem schönen, warmen Wetter genügende Unterfunft, namentlich gegenüber den beiden Bortagen, die große Ansprüche hatten zusammenschmelzen lassen. Die Märsche auf



Biwat in der Commewufte.

den total zerfahrenen Straßen hatten ja Mannschaften und Pferde angesichts der außer= ordentlichen Anforderungen auch müde genug gemacht. Doch, man war ja auf dem Bormariche, das zerschossenen Mut. die Tants, die mitmarschierenden, auf allen Straßen vordrängenden Truppen, dies alles fachte die ermüdenden Lebensgeister von neuem an, auch die von porne kommenden Berwundeten waren guter Dinge: mit dem Gedanken, es geht vorwärts, legte man sich zur Ruhe. Freudig

begrüßte man aber abends noch die Nachricht, daß der nächste Tag ein Ruhetag sein sollte. Mensch und Tier hatten aber auch nach dem dreitägigen ununterbrochenen Marschieren und die anstrengenden Tage vor Arras das Ausruhen dringend notwendig, namentlich sehlte es außerordentlich an Pferdefutter und auch die Natur bot noch nichts Grünes. Die Pferde nährten sich fast ausschließlich von englischem Beutefutter, und das mußte man den Proviantamtsleuten mühsam abklauen, denn diese nahmen wohl an, daß die Pferde von ihren papiernen Anordnungen leben könnten.

Tags darauf ging es, gut ausgeruht, weiter. Marsch in großer Kolonne, das Regiment geschlossen beieinander, langsam und eintönig. Die Etappe, phantasiereich wie immer, schwelgte in Gerüchten aller Art und sah sich schon als Sieger über Paris nach Deutschland einziehen. Amiens, Reims war gefallen, der Engländer auf der

Fahrt über den Kanal heimwärts!

Je mehr man am 3. April über Estrees—Rosieres (wo man zum erstenmal vom Krieg noch kaum berührtes frisches Gelände und unzerstörte Ortschaften antraf) nach Beaucourt vorgezogen wurde, mehrten sich die Anzeichen der panikartigen Flucht der Engländer. Wirklich "unübersehbares" Kriegsgerät war hier in unsere Hände gefallen. Uns schwoll das Herz: Wir sollten nun selbst in vorderster Linie angreisen. Ziel war Amiens. In Beaucourt bezogen wir Biwak. Die II. Abteilung erhielt dort die Beschle für den Einsah durch den Artilleriekommandeur der württ. 243. J.-D. unter Exzellenz Schippert, die den Feind siegreich dis an die Avre getrieben hatte. Die III. Abeteilung hatte Einsahbefehl als Verstärkungsartillerie im Raume von Moreuil bei der 54. J.-D. Der Angriff war für den 4. April morgens geplant. Der

Feind ließ jest auch etwasvon Sich merten. und beichok unter ande= remdie Biwat= pläge um Beaucourtund dieses selbst mit großen Rali= bern in hef= Weuer= tigen



Drei zusammengeschoffene englische Tanks bei Moeuvres.

überfällen (man hatte wieder Fran= zosen gegen= über, das merf= te man rasch) und schon hat= ten auch die Abteilungen im Biwak Ver= luste an Mann und Vferd.

## Angriffsschlacht an der Avre.

In der Nacht vom 3. auf 4. April ging es unter strömendem Regen und Schnee in Stellung. Der Feind wurde immer munterer und beschof die Orte Mezières und Villers=Aux=Erables immer heftiger, so daß man südlich um diese Orte herummarschieren mußte, um dann trot aller Schwierigfeiten bei Racht, Regen und tiefem Lehmboden zwischen Villers und Moreuil in Stellung zu gehen. Diese war wieder recht neuzeitlich. Sie bestand aus nichts. Reine Bede, fein Baum, fein Saus, also schnell ein paar Gräben gemacht und da hinein. Der Regen, der am Abend begonnen hatte, wurde stärker. Die Zeltbahnen ließen das Waffer durch, es wurde immer ungemütlicher. Bon Schlaf war keine Rede. Da kamen die Feuerbefehle. Die Rarten waren schlecht, einfach Bergrößerungen ber französischen, recht ungenauen Rarte, 1: 100 000.

Schon zeigte sich auch die Schwierigkeit des Munitionsnachschubs über das weite, zerstörte Gelände von der alten Linie her. Man hatte an Munition nur, was die Batterien in Progen und Staffeln mitgebracht hatten. Dazu war die Stellung des Gegners nicht sicher bekannt. Die waderen Schwaben von der 243. J.=D. wurden als durch ihren langen Siegesmarich abgekämpft herausgezogen und ftatt durch die tüchtigen Infanterie-Regimenter der eigenen Division durch andere ersett, die sich gleich gar nicht auskannten. Am 4. April, morgens 6 Uhr, wurde das Feuer auf die Höhen von Moreuil gelegt und die Batterien unterstütten die über die Avre vordrängenden Infanteristen. Es war der große Angriff der 2. und 18. Armee, bei der auch die 204. J.=D. an den Avreübergängen mitwirken sollte. Als letztes Ziel war Amiens gestedt. Die Batterien der II. Abteilung standen bei dem Angriff am Angriffsmorgen bei Villers an der Avre, die I. Abteilung mit ihren Batterien bei Le Quesnel und die III. Abteilung öftlich Moreuil.

Der Gegner war stärker, als man glaubte, und war nicht zum Schweigen zu bringen. Aberall traten Berlufte ein, besonders bei der III. Abteilung. Schon am Morgen des 4. April erkannte man, daß sich der Angriff festgefahren hatte. Es ging nirgends mehr vorwärts. Immer heftiger wurde das feindliche Feuer, namentlich auf Mezieres und Billers, glücklicherweise erreichte der Gegner damit nicht besonders viel, denn wenn man glaubte, daß die beiden Dörfer voll toter Körper liegen mußten und auch Mann= Schaftsverluste in großem Maße eingetreten wären, so sah man bei einem Besicht ber

beiden Ortschaften, daß es so sehr schlimm nicht war.

Aus den Berichten des Adjutanten der III. Abteilung und des Batterie-

führers der 5. Batterie:

"Den Nachmittag des 4. April saßen wir in strömendem Regen in unsern Lehm= löchern, die bald kleinen Geen glichen. Der Mantel, die Stiefel, alles hatte lange dem Regen standgehalten, aber schließlich siegte das unendliche lehmige Naß. Endlich gegen 5 Uhr kommt der Abmarschbefehl nach Plessier über Feldwege, also Meldegänger Burud: Progen heran. Langes Warten, niemand erscheint. Endlich fommt der Meldeganger, die Progen seien nicht mehr am alten Plage und nirgends zu finden. Sie waren dem feindlichen Feuer ausgewichen, wie sich nachher herausstellte, ohne dem ausdrücklichen Befehl zufolge die Batterie zu benachrichtigen. Auch bei anderen Batterien war es ähnlich. Rurg, nach langem Suchen, auf scheuflichen Begen, Marsch über freies, aufgeweichtes Feld, auf verstopften Straßen, war die II. Abteilung end= lich am 5. April gegen 4 Uhr morgens in Plessier versammelt. Seit 48 Stunden hatten wir nicht mehr geschlafen. Wir waren todmude. Es war uns gang gleich, wenn auch der Gegner von Tagesgrauen ab in das Dorf hereinschoß, es schlief alles, Artillerist und Infanterist traulich durcheinander in den dicht voll gedrängten Säusern, Ställen und Scheunen, trot ber Raffe und bem eigentumlichen Duft, ber von ben vielen feuchten und verschwitzten Menschen ausströmte."

"Diese Nächte sind unvergeglich. Alle Stragen grundlos unter Baffer gefett, verstopft bis zur Berzweiflung unter anhaltendem, startem Beschuß. Wir, die III. Abteilung, sollten noch in der Nacht bei Braches über die Avre. Das war aber nicht mögslich, da auf der Avrebrücke ein riesenhafter Leichenhaufen von 42 tapferen 414ern lag und ihre Leiber eine grauenhafte Wand bildeten, die die Batterien nicht hinüberließ."

"Ein vom Abteilungskommandeur vorgeschickter Meldereiter brachte bald die Nachricht: Die Brücke, die ständig unter seindlichem Feuer liegt, hat einen Volltreffer, sie ist zunächst unpassierbar, was ist zu tun? Rasch entschlossen führt Hauptmann Jäch seine Abteilung auf einem Umweg Avre auswärts über Contoire, Pierrepont, Hargiscourt nach Braches, wo wir, wenn auch stets unter seindlichem Streuseuer, lange vor unseren in Plessier wartenden Wegegenossen anlangten.

Die Sonne hatte sich im Laufe des Vormittags eines Besseren besonnen und schien wärmend und trocknend auf ein friedliches Bild in den Talkessel nördlich von Braches. Artillerie, Infanterie, Stäbe biwakierten fröhlich, kochten ab und alles trocknete sich, als ob der böse Feind nicht in der Nähe wäre. In den Ressel herein sielen am Nach=



In Braches.



Rirche in Sauvillers.

mittag nur ganz vereinzelte Schüsse, die leider auch beim Regiment, so viel ich weiß beim Stab der III. Abteilung einige Berwundete ergaben. Es hieß, vor uns stehen nur noch dünne französische Linien aus abgesessener Kavallerie gebildet, die man bald geworfen haben wird. Wir rechneten, daß wir bald in Amiens sein würden. Aber es kam anders.

Gegen Abend hörten wir in Richtung Sauvillers auf der das Tal nach Westen hin abschließenden Höhe ein heftiges Schießen. Es erfolgte ein Angriff und Gegenangriff unsererseits. Wir sahen wenigstens zuerst Teile der Infanterie zurückgehen. Bald war es wieder ruhig. Die Lage war anscheinend wieder hergestellt. Ein von Regiment 413 und 414 unternommener Gegenstoß hatte die Lage wieder hergestellt. Bon uns selbst konnte die notwendige Unterstützung nicht erfolgen, da die Munition knapp war. Die III. Abteilung, die inzwischen ebenfalls die Avre überschritten hatte, hatte schon im Bormarsch starke Berluste. Die Batterien bezogen Stellungen westlich Sauvillers.

Bei uns, in unserer Mulde, richtete sich nun alles zur Berteidigung ein. Die Geschütze wurden dicht vor den Fahrzeugen in den Lagerständen in Stellung gebracht und eingegraben, Beobachtungsstellen ausgesucht und Telephonleitungen gelegt, doch in der Nacht blieb es ruhig. Bald schlummerte alles. Bereinzelte Schüsse sollen zwar

in der Nacht in das Tal gefallen sein, doch die wenigsten merkten es. Wir waren ja alle so müde, so todmüde. Einem Unteroffizier einer Batterie, der beim Schlasen seinen Stahlhelm als Kopfkissen benutzte, durchschlug ein Splitter den Helm, aber

der Mann wachte nicht auf und sah den Schaden erst am andern Tag." -

"6. April 1918. Der heutige Tag brachte einen sehr starken gegnerischen Borstoß gegen Sauvillers. Auch die Batterien wurden stark beschossen, besonders aber der Abteilungsstab; der unerschrockene Kommandeur, der Adjutant, 3 Mann und etwa 15 Pferde wurden verwundet. Hauptmann d. R. Mayer übernahm die Führung der Abteilung. Roch in der Nacht werden Stellungen östlich der Avre erkundet und am 7. April die Batterien glücklicherweise dorthin über die Avre zurückgezogen. Im Raum zwischen Braches und Plessier bezogen sie Stellung, alle Bewegungen aber unter heftiger gegnerischer Beschießung, die täglich anwuchs. Schwere Flachseuergeschüße beschossen das ganze

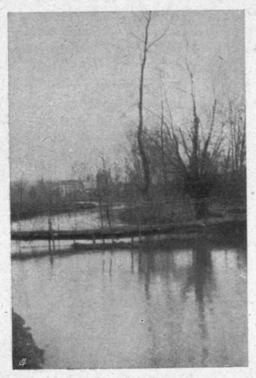

Avrebrücke.



Braches (April 1918).

Gelände, besonders aber die Straßen nach Plessier und das Dorf, in dem unsere Prohen (in einer Nacht 30 Pferde) schwerste Berluste hatten."

"Gegen Mittag kam auch für uns, die II. Abteilung, der Abmarschbefehl, rückwärts über die Avre. Das französische Feuer wurde immer stärker. Wir verließen daher gerne unser, immer unfreundlicher werdendes Nachtquartier, über die Richtung allerdings

schwer enttäuscht; jest war es uns flar: mit Amiens war es nichts.

Das Tal bei Braches wurde schon in den nächsten Tagen eine Hölle. Alles lag unter schwerstem Feuer. Wenn der Feind am 5. und 6. April, als wir noch dort lagen, nur einen Tag davon in das Tal hineingeschossen hätte, die Folgen wären entsetlich gewesen. Links ein Steilhang, vorwärts der Feind, rechts ein sanster, aber ganz eingesehener Hang, hinter uns die sumpfige Avre mit einer einzigen beschädigten Brücke: es wäre furchtbar geworden. So kamen wir glimpflich davon. Wir passierten diesmal in unmittelbarer Marschslonne die instandgesetzte Avredrücke bei Braches, fuhren in Richtung Plessier, wurden aber halbwegs angehalten, da uns hier die Botsschaft ereilte: 204. J.-D. wird Stellungsdivision an der Avre."

"Die Nächte hindurch liegt alles unter furchtbarstem Feuer. Die Batterien mußten mit Geschütz und Beobachtungsstelle dauernd wechseln, um schlimmste Berluste zu vermeiden. Dabei waren die ganzen Tage angefüllt mit angestrengtester eigener Feuer-

tätigkeit auf die feindlichen Stellungen. Wir hatten gerade den Raum von Sauvillers zu decken, wir liegen in offenen Zelten, nur notdürftig eingegraben, jeden Augenblick ist man gefaßt, getroffen zu werden, die Nerven werden zerrieben, alles ist durchnäßt und frierend; dauernd muffen Feuerauftrage erledigt werden, die Berbindung nach vorne über das Avretal ist durch Telephon fast unmöglich, nur notdürftig durch Blinker aufrechterhalten, die Avre, Braches und Plessier ist zu einem Grab geworden, wie wir es kaum je im Rrieg erlebt. Die Abteilung verlor in diesen Tagen:

die 7. Batterie und der Stab: 2 Tote, 15 Berwundete, 14 Kranke,

die 8. Batterie: 2 Tote, 20 Berwundete, 16 Kranke, die 9. Batterie: 1 Toten, 12 Berwundete, 7 Krante.

Die ganze Abteilung hatte am 14. April einen Fehlbestand von 80 Mann und 90 Pferden, und so wie bei uns, war es durchweg bei den andern Abteilungen und Batterien. Was hatten wir geleistet? Im letten Augenblick der großen Offensive eingesett, waren wir etwa 10 km weit vorgestoßen, hatten unter schweren Berlusten den Avreübergang und die westlichen Sänge erkämpft und gegen schwere Gegenangriffe gehalten, waren aber dann gegen Marschall Fochs Reserven angerannt und hatten uns verblutet. Das wochenlange Biwatieren in Regen und Schnee, die mangelhafte Berpflegung und die schweren Berluste hatten das Regiment sehr mitgenommen. Doch waren in jeder Gefechtslage Offiziere und Mannschaften allen Anforderungen gewachsen gewesen. Auch in den kommenden Tagen bis zum 14. April lagen die sämtlichen Batterien des Regiments ununterbrochen, Tag und Nacht, unter schwerstem Feuer."

# Stellungskämpfe an der Avre.

So war wieder Stellungskampf, aber unter furchtbar erschwerenden Bedingungen, denn in den Stellungen war nichts, weder Deckung, noch anderer Schutz. Der Franzose verstand als Artillerist sein Handwerk und hatte unheimlich viele und gute Munition. So schafften die Ranoniere in der Stellung, wie die Bienen, um unter den Boden zu kommen. Nach wenigen Tagen lag man in niederen, aber vor Regen und Wind geschützten Löchern. Bom 7. April ab hatte das Regiment, deffen Stab in Plessier lag, folgende Aufstellung genommen:

die I. Abteilung mit ihrem Stab in einem kleinen Reller in Braches, die 1., 2. und 3. Batterie lagen am westlichen Avreufer, bei Braches,

der Stab der II. Abteilung unter Hauptmann Jadh faß in einem Wäldchen im Wald von Cantoire. Aus demselben zog dann der Stab nach der Berwundung von Hauptmann Jadh und Leutnant d. R. Burger weiter östlich in einen kleinen Stollen. Die drei Batterien der Abteilung lagen auf dem östlichen Avreufer südlich der Straße Plessier le Samel-Bierrepont in leidlichen Waldstellungen.

Oftlich der Avre bei Neuville lag die III. Abteilung mit ihren drei Batterien

(f. Sti33e 10).

Die sämtlichen Progen und Rolonnen des Regiments, die durch Artilleries und Fliegerbeschießungen an Mannschaften und besonders aber an Pferden ganz außer= ordentlich schwere Berluste erlitten, hatten in Hangest, etwa 12 km hinter der Front, ihre nicht gerade schlechten Quartiere aufgeschlagen: Unangenehm war bort, daß aber fast jede Racht die Flieger ihre Bomben in den dicht besetzten Ort warfen.

Borne an der Front wurde es allmählich etwas ruhiger. Der Feind zog offenbar auch schwere Artillerie weg. Die eigenen Batterien wehrten sich fräftig gegen die Feindbatterien. Geschossen wurde sehr viel. Vom Feind und auch von der eigenen Artillerie. Leider war das Schießen nach der Karte durch deren große Ungenauigkeit sehr erschwert, so daß man überallhin Einschießpunkte festlegen mußte, von denen man aus seitwärts forrigieren mußte.

Die Beobachtungen lagen meist bei und in Sauvillers, von wo aus man das seindliche Gelände sehr gut einsehen konnte. Auch eine Höhe südwestlich von Aubvillers,
westlich der Fourchon-Ferme, bot guten Ausblick, aber die Beobachter konnten keine
Berbindungsmöglichkeit mit den Batterien erhalten, denn der Gegner ließ sofort auf
jeden einzelnen Mann einen Haufen Schrapnell los. Auch die Beobachtungen bei
Sauvillers hatten für die östlich der Avre liegenden Batterien ihre bösen Haken;
weniger wegen der direkten Schießerei des Feindes, als wegen der mangelhaften
Berbindung mit der Batterie. Die Fernsprechleitungen waren oft fast 6 km lang,
liesen auf allerlei Umwegen in stets beschossenem Gelände und waren daher dauernd
gestört. Die Blinkapparate funktionierten bei hellem Wetter ganz gut, waren aber
bei den häufigen trüben Tagen des nordfranzösischen Frühlings unbrauchbar. Aber
auch diese Schwierigkeiten waren schließlich dazu da, um überwunden zu werden,
und sie wurden es.

Wenn die Beobachter und Fernsprecher der Batterie nach Sauvillers und Aubvillers hinauskamen, konnte man übrigens sehen, mit welchem Schneid die Franzosen am 5. April angegriffen hatten. Ihre Toten lagen noch reihenweise da, offenbar waren sie tapfer vorgestürmt, dann aber von Artillerie und Maschinengewehren gefaßt

und furchtbar zusammengeschoffen worden.

Der Monat April verging dann mit durchweg lebhafter Feuertätigkeit beider Artillerien und mit Patrouillenunternehmungen der Infanterie, die teilweise im Zusammenhang mit den nördlich unmittelbar anschließenden deutschen Angriffen bei Moreuil und Billers-Bretonneux größeren Umfang annahmen. Die Batterien auf dem öftlichen Avreufer fühlten sich trot der dauernden feindlichen Beschießung vor feindlichen Durchbruchsversuchen sehr sicher. Denn die brave Infanterie der Division stand auf der Höhe des westlichen Avreufers in tattisch guten, in Beziehung auf Unterfunft aber geradezu schauderhaften Stellungen. Borwarts von Sauvillers und Aubvillers vor den Batterien der II. und III. Abteilung selbst aber bot die versumpfte Avre mit ihren wenigen Abergängen ein fast unüberwindliches hindernis. Für die I. Abteilung, die westlich der Avre stand, war der April 1918 der schwerste und verlust= reichste Monat des Krieges, aber auch die andern Abteilungen litten stark. Berluste waren an der Tagesordnung, trottem die Batterien nach altbewährter Beise mit dem Stollenbau sofort begannen und im Laufe des Monats der Bau derselben so weit gefördert war, daß alle Mannschaften wenigstens bei Nacht und bei schweren Beschießungen einigermaßen schußsicher untergebracht werden konnten. Aber der Franzose hörte mit Störungsfeuer Tag und Nacht über nicht auf im Gegensatz zum Engländer, der immer und überall zwischen 2 Uhr nachts und 10 Uhr vormittags Ruhe hielt, wenn er nicht gerade einen Infanterieangriff machte. Der Franzmann war artilleristisch außerordentlich beweglich und unterschied sich sehr unvorteilhaft für die eigene Truppe von des Tommys angenehmer Sturheit. Insbesondere waren sein "Rafals" sehr lästig, jene plöglichen Feuerüberfälle mit zusammengefaßten Geschützen und Batterien im Schnellfeuer mit großem Munitionsaufwand, die er ganglich unvermutet zu ben verschiedensten Zeiten auf die verschiedensten Punkte unserer Front und ihres Sinterlandes losließ. Geriet man in einen solchen Feuerorkan, dann gnade Gott! Allerdings verlegte er sich weniger auf das bei der deutschen Artillerie übliche Streufeuer mit einzelnen Geschützen und Schüffen, das gewiß den Betroffenen ebenfalls febr peinlich war und bei ber eigenen Truppe durch die Munitionsknappheit bedingt war.

In dieser Hinsicht machte sich wie bei der Verpflegung die weite Entsernung zu der Nachschubbasis äußerst unangenehm bemerklich. Erst gegen Ende des Monats April wurde es etwas besser damit. Die Verpflegung war aus denselben Gründen besonders mager geworden. Manch braver Schwabe gewöhnte sich dort an der Avre an Speisen, die er vorher verachtete. Wer nicht die Zigeumerküche schäßen oder wenigstens essen lernte, der hatte nur mehr am Hungertuch zu kauen. Doch wer sich selbst überwand, der konnte bei der emsigen seindlichen Tätigkeit sich täglich zur Genüge an Beessteak à la Trab Trab und Schlachtbraten à la Wau Wau ergößen. Der Offis



"Gemütlicher" Stat in der Feuerstellung an der Avre.

ziersbursche einer Batterie, der seinen Offizieren eines Morgens einen fetten Braten hinstellte, der nach Kalbsbraten aussah und der von den Herren auch als solcher gegessen wurde und zwar mit wahrer Andacht nach dem vielen Pferdefleisch, meinte, auf die verwunderte Frage eines der Offiziere, wo er denn den Ralbs= braten hergenommen habe: "D, Herr Leutnant, i hau g'moint, so a Hundle wär' au emol e nette Abwechslung!" Der Alfohol, dessen nicht zu unterschätzende Wirkung bei dem naßkalten

Wetter besonders geschätzt worden wäre, fehlte fast ganz, doch mit dem besser werdenden Wetter hob sich auch bald die Laune. Auch die Pferde konnten allmählich etwas weiden, litten aber furchtbar unter dem in dem bergigen Gelände anstrengenden und andauernden Munitionsfahren, namentlich auf das dauernd beschossene westliche Avreuser, wo außer der I. Abteilung auch noch zahlreiche Fußsartillerie stand, die ebenfalls durch die Pferde des Regiments mit Munition versorgt wurde.

Die zermarterten Nerven beruhigten sich allmählich auch wieder. Der Frühling kam mit Macht und neue Hoffnung erfüllte alle wieder. Als die bekannten Gerüchte über die Ablösung kamen, wurden sie hoffnungsfroh und gläubig aufgenommen und als am 1. Mai der sehnlichst erwartete Ablösungsbefehl eintraf, herrschte überall ungetrübte Freude. Selten haben die Batterien ihre Stellungen so gerne verlassen, wie diejenigen an der Avre. Aber bevor man wegging, wurden noch alle Berteidigungs= und Angriffsmaßnahmen aufs beste vorbereitet. Man hinterließ den 239ern eine gang gute Stellung, die gut hätte gehalten werden können und doch im August 1918 so schnöde und ruhmlos preisgegeben werden sollte. In den Nächten vom 2. bis 5. Mai wurden die Batterien zugweise herausgezogen. Das Regiment blieb dann noch ein= schließlich des 5. Mai in Hangest. Dort bestätigte sich, daß das Regiment einige Wochen Rube bekommen sollte, war das Ziel auch nicht verlockend: das zerstörte Sommegebiet um Omiécourt, so war es doch Ruhe. Das Bedürfns nach ihr und nach Aus= spannung von Mensch und Tier war mehr als begreiflich, war doch das Regiment seit August 1917 nicht mehr in wirkliche Ruhe gekommen und seit Mitte Februar 1918 befand sich dasselbe stets auf anstrengenden großen Märschen und in schweren äußerst verluftreichen Kämpfen. Was das Regiment geleistet hatte, beweist deutlicher als viele Worte eine Gegenüberstellung des Bestands einer Abteilung (der III.) vom 9. März 1918 und 4. Mai 1918:

|                | März | Mai                               |
|----------------|------|-----------------------------------|
| Offiziere      | 25   | 14                                |
| Unteroffiziere | 88   | 79 (darunter ca. 12 neubefördert) |
| Ranoniere      | 230  | 180 (darunter ca. 35 Mann Erfat)  |
| Fahrer         | 233  | 147                               |
| Pferde         | 314  | 251                               |
| Fahrzeuge      | 58   | 48                                |

In den letzten zwei Monaten hatte das Regiment das Höchste im Kriege geleistet. Tapferkeit und eiserner Gehorsam ließen keine Drückebergerei aufkommen, so hart man mitgenommen war, innerlich war das Regiment gefestigt und in bester Stimmung. In seinen Kommandostellen gingen durch die Verwundungen der Kommandeure der II. und III. Abteilung, der Hauptleute Jäch und Brauer, wichtige Veränderungen vor. Das Kommando der II. Abteilung übernahm Hauptmann Frhr. v. Watter vom Landwehr-Feld-Artillerie-Regiment 2, während der langjährige bewährte Führer der 4. Batterie, Hauptmann d. R. Mayer, der die Abteilung nach der Verwundung des

Hauptmann Brauer geführt hatte, mit der III. Abteilung beliehen wurde.

Mit müden, abgemagerten Pferden zogen die Batterien am Morgen des 6. Mai den neuen Ruhequartieren zu. Singend zog man durch die zerstörten Gebiete. Überall—auch am zerschossensten Baum—regten sich neue Triebe. Wie froh war man doch, der Gefahr auf einige Wochen entronnen zu sein, wußte man auch, daß es nun wieder zur Ausbildung ging zum neuen Angriff: Ruhe und Arbeit wie immer im Felde, in einem. Aber im Rückblick auf treue und unerschrockene Pflichterfüllung hoffte man für die Zukunft wieder alles.

#### VI. Teil:

## Ruhe im zerstörten Gebiet bei Omiecourt und Chaulnes.

Bei schönstem Wetter waren die Batterien durch die halbzerstörten Dörfer den neuen Quartieren zugezogen. In langsamem Marsch, meist nicht mehr als 3 km in der Stunde, so müde und ausgehungert waren die Pferde. Die Sonne lachte, der Frühling sproßte aus allen Blättern und Blüten, man recte die in den Stollen steif gewordenen Glieder und neuer Lebensmut zog in die Serzen der Krieger ein. Doch je näher man den neuen Unterkünften zuritt, desto länger wurden die Gesichter, statt der erwarteten Häuser und Scheunen — die alten Sommekämpfer wußten aber Bescheid — sah man nur völlig zusammengeschossene Dörfer, wie Omiecourt, Punchy, Chaulnes, notdürftig bedacht, mit lumpiger Dachpappe und dazu alte, halbersoffene Stollen und Unterstände, das waren also die neuen Ruhequartiere, auf die man sich so sehr gefreut hatte.

Die I. Abteilung mit der 1. und 3. Batterie kam samt ihrer Kolonne nach Chaulnes, ihre 2. Batterie und Kolonne 1263 nach Omiécourt, die II. Abteilung mit Stab, sowie Regimentsstab und 6. Batterie nach Puzeaux. Die 4. und 5. Batterie nisteten sich in Punchy häuslich ein, die Kolonne 1317 in Hallu. Die III. Abteilung hatte am meisten Glück, sie kam an die Somme nach Cizancourt mit ihrem Abteilungsstab, Kolonne 1264 und der 9. Batterie. Die 7. und 8. Batterie nach Misery und hernach

nach St. Chrift=Brioft.

Raum angekommen in den neuen Unterkünften, zeigten die Leute, daß ein echter württembergischer Kanonier und Fahrer sich zu helfen weiß. Sofort wurde Material beigeschafft, gehämmert, gezimmert und nach wenigen Tagen waren Mann und Pferd, wenn auch nicht bequem, so doch trocken und feldmäßig angenehm untergebracht. Aus einem alten Schweinestall wurde sogar in einer Batterie ein recht

schmuckes Offiziersquartier zusammengestellt.

Das ununterbrochen schöne, trockene und warme Frühlingswetter begünstigte die Arbeiten und rasch erholte sich die Truppe von den fast übermenschlichen Strapazen der letzten schweren Kämpfe. Nachdem man den Mannschaften und Pferden einige Tage Erholungspause gegönnt hatte, setzte dann darauf ein strammer Dienst ein. Bespannt-Geschützerzieren, Lösung von Gesechtsausgaben durch die bespannte Batterie, die der Batterieführer stellte, hernach Besichtigungen durch den Abteilungsund Regimentskommandeur, der den Batterieführern oft äußerst interessante Aufgaben stellte, lösten einander ab. Doch bei den schönen, warmen Tagen war es für jeden in der Truppe eine wahre Freude, in des Morgens erster Frühe auszurücken, — ging's ja zu friedlicher Arbeit!

Besonders schön war es bei der III. Abteilung an der Somme, dort wurde nach dem Dienst in dem kühlen Fluß gebadet und geschwommen, die Pferde in die Schwemme geführt und durch Turnspiele übrigens, wie auch bei den andren Abteilungen, die Lust an Sport und körperlicher Betätigung wachgerusen. Die Batterien erschossen auf dem Schießplaß bei Nesle ihre besonderen Einflüsse und auf dem Exerzierplaß von Omiécourt fand unter dem stellvertretenden Regimentskommandeur, Frhr. v. Watter, ein Scharsschießen mit je einer Batterie der Abteilungen des Regiments statt.

Mannschaften und Offiziere wurden so intensiv ausgebildet, besonders die neuen Ersfahrungen des Durchbruchs benüht und Begleitbatterien zu Sonderzwecken herangezogen. Die Richtkanoniere erster Ordnung, die fast alle ausgefallen waren, wurden neu ersett.

Am 22. Mai wurde die III. Abteilung zusammen mit R.=J.=R. 120 in einer friegs= mäßigen Abung von General v. Lüttwit besichtigt, wobei besonders Wert auf Kenntnis und Verwendung der neuen Munitionsarten und Gasgranaten gelegt wurde. Als



Sangest (April 1918).



Schloß Omiecourt.

die Kommandeure gegen Ende des Monats sich ihre Batterien ansahen, konnten sie die erfreulichsten Fortschritte in der Ausbildung wie auch in der Stimmung der einzelnen Truppenteile feststellen. Auch das Pferdematerial wurde ergänzt und wieder voll bewegungsfähig. Die vorher ausgebrochene Räude wurde mit allen Mitteln bekämpft und dis auf ein Mindestmaß so gut wie ausgerottet. So sah alles mit voller Siegeszuversicht den neuen Angriffskämpfen entgegen.

## Marsch nach Novon.

Am 2. und 3. Juni setzten sich die Batterien der II. und III. Abteilung mit dem Regimentsstab in Marsch, während die Kanonenbatterien der I. Abteilung zu den Infanterie-Regimentern als Begleitbatterien traten, und zwar die 1. Batterie zum J.-R. 413, die 2. Batterie zum J.-R. 414 und die 3. Batterie zum R.-J.-R. 120. Der Stab wurde Munitionsstab.

Der Marsch ging von Boyennes nach Crisolles, südlich Guiscard. Die II. Abteilung biwakierte mit der Kolonne in den Wäldern südlich Crisolles. Die III. Abteilung in

Genory und Umgebung, ihre Stäbe lagen in Crisolles, das Regimentsstabsquartier befand sich in Sceaucourt.

Inzwischen erreichten die II. und III. Abteilung wichtige Befehle:

Die Batterien und Kolonnen der III. Abteilung mußten, um die II. Abteilung für den vorgesehenen Bormarsch auf volle Gesechtsfähigkeit zu bringen, den größten Teil ihrer Bespannungen abgeben. Für den Abteilungskommandeur und die Batteriesführer ein schmerzliches Opfer. Die Abteilung selbst blieb dis auf wenige Pferde unbespannt.

In Guiscard erhielten die Abteilungskommandeure und Batterieführer vom höheren Artillerieführer ihre Befehle für den großen Angriff, der zwischen Montdidier

und Nopon vorgesehen war. Im Gegensatzu den Borbereitunsen zum Angriff bei Arras machte hier alles den Eindruck sester, sorgfältigster Borbereitung. Die Unterführer hatten volles Bertrauen auf die Führung. Sofort ging es an die Erstundung der Stellungen. Diesleben lagen dicht hinter der ersten Linie. Die Batterien der II. Abteilung dicht nördlich der Straße Dives—Eun, der Gessechtsstand der Abteilung vor ihnen an der Straße selbst.

Die Batterien der III. Abtei= lung nahmen nordöstlich Cun, und die 9. am Westrand des Wal=



Pferdeappell in den Ruhequartieren bei Chaulnes und Omiecourt.

des von Essarts Ausstellung. (Siehe Stizze 11.) — In den Stellungen blieben bis zum Angriffstag nur kleine Wachkommandos. Tagsüber durfte sich in den Stellungen, die nachts feldmäßig ausgehoben wurden, niemand zeigen. Die Munitionierung ging troß des lebhaftesten Störungsseuers des Gegners, der den lebhaften nächtlichen Verkehr auf den Ansahrtsstraßen beobachtet hatte, ohne Verluste durch die Vatterien und Kolonnen glatt vonstatten. In der Nacht vom 8. auf 9. vor dem Angriff gingen die Bedienungen in die Stellungen, voll freudigster Zuversicht auf den großen, diesmal sicher gelingenden Angriff.

# Die Angriffsschlacht zwischen Montdidier und Nonon.

Um 3.50 Uhr begann das Trommelfeuer aus allen Rohren. Der Feind erwiderte heftig und schoß wie toll in das ganze Batteriegelände. Schwere Berluste — besonders bei der 4. und 6. Batterie — traten ein. Aber unbekümmert um das schwere feindliche Feuer erfüllten miteinander wetteisernd die Batterien ihre Gesechtsaufgaben. Alls mählich verstummte der Gegner.

#### Bei der II. Abteilung.

In den ersten Morgenstunden kamen die Prohen heran. Rasch aufgeproht und vorwärts ging's auf der Straße Cuy—Dives. Wie's vorne stand, wußte man nicht sicher. Jedenfalls war der Angriff vorwärts gekommen. Zahlreiche französische Gesfangene, die zum Teil deutsche Verwundete in Zeltbahnen nach rückwärts trugen, kamen vorbei. Stramme, große Gestalten. Offenbar kämpste eine gute Truppe gegen die Division.

Längere Zeit stand die Abteilung in Bereitschaft auf der offenen Straße. Zum Glück war es nebelig geworden, sonst wären Berluste durch Flieger unvermeidlich gewesen.

Da kam gegen 9.30 Uhr der Befehl, in die alten Stellungen zurückzufahren, denn die Abteilung erhielt die Gefechtsaufgabe, den Loërmont, einen stolzen Waldberg, vor dessen Hosen das tapfere R.=J.=R. 120 lag, sturmreif zu schießen. Tapfere Offizier=patrouillen der Abteilung, Leutnant d.R. Fauser (6.Batterie) und Leutnant d.R. Neidlein (5. Batterie) wurden vorgesandt und orientierten sich bei der Insanterie über den Stand der Schlacht. Der Regimentsstab, der sich bei der II. Abteilung befand, gab nun neue Feuerbefehle. Nach wirkungsvollster Beschießung wurde abends der Berg in schneidigem Sturm von der Insanterie genommen. Die Nacht brach herein; solange man nicht mehr schoß, legte man sich auf den bloßen Erdboden neben die Geschüße hin und schlief ein, troßdem der Gegner durch zahlreiche Streuschüsse im ganzen Gelände herumsuchte, um Verluste beizubringen, glücklicherweise ohne jeden nennenswerten Erfolg.

In den Morgenstunden des 10. Juni wurde rasch aufgeproßt und nun ging's über den Divettegrund nach vorne in schneidiger Fahrt. Der Gegner war ruhig geworden. Offenbar wurde der Angriff weitergetragen, troß des schwierigen, waldigen Gebirgsgeländes, in dem sich die Kämpse abspielten. Bei Thiescourt, dicht südlich der Straße, die von diesem Ort nach Cannectancourt hinzog, gingen die Batterien erneut in Stellung, mußten sie doch den Intanterieangriff weiter mit ihren Geschüßen untersstüßen. Doch kaum waren die Geschüße in Stellung gebracht, so erhielten sie auch schwerstes Brisanzseuer. Die französische Artillerie, leichte wie schwere, war ungewöhnlich rege und umsichtig; insbesondere ihre Schallmeßtrupps waren auf voller Höhe und machten uns schwer zu schaffen.

In Thiescourt, durch das die Batterien fuhren, stießen wir auf alte Bekannte, Batterien des aktiven Feld-Art.-Regt. 49, die dem Regiment unterstellt waren und in

der Nacht in Stellung gingen.

Gegen Mittag wurde erneut Stellungswechsel gemacht, durch Thiescourt hindurch an schwer beschossen französischen Batterien vorbei. Die Abteilung ging gegen Abend mit ihrer Kolonne in dem Wald östlich der Attêche-Ferme erneut in Stellung. Auf dem Marsch in dieselbe konnten die Batterien an den zusammengeschossenen Stellungen der feindlichen Artillerie die Wirkung ihres Gasschießens beobachten. Meistens konnte der beste Erfolg der eigenen Tätigkeit festgestellt werden.

In der Stellung selbst fand man in den alten französischen Unterständen dicht aneinandergedrängt notdürftig Schutz gegen Wind und Wetter. Todmüde sank Mann und Pferd nach dem ereignisreichen Kampftag in den wohlverdienten Schlaf. In der Frühe des nächsten Morgens wurde weitermarschiert. Die Abteilung war ins

zwischen in den Berband der 11. preußischen Division übergetreten.

In der engen Waldschlucht von Montignn, in der Nähe von uns genommener schwerer französischer Batterien, nahm jetzt die Abteilung Bereitschaftsstellung — in Doppelkolonnen stand sie neben den Batterien des aktiven Regiments 49 und der

2. Batterie des Feld-Art.=Reg. 42, sowie Infanterie=Gefechtsbagagen.

Mit größtem Mißtrauen besahen die Offiziere der Batterien den Bereitschaftsplaß. Stand auch der größte Teil der Abteilung am Steilhang im toten Winkel, so war doch ein anderer Teil der Batterien und Kolonnen noch im Talgrund, in dem sich zwei Straßen dazu noch kreuzten. Kaum war der Gedanke gefaßt, da erhielt auch schon die 5. Batterie schwerstes Feuer. Schnell mußten die Gespanne in Deckung gebracht werden und man hatte Glück, es war nur ein Geschüß getroffen worden, Mann und Pferd blieben unverlegt. Immer toller schoß der Franzose mit seinen schweren Flachschngeschossen in das Waldtal hinein über die Straße hinweg, auf der der Zahl der Mannschaften und Pferde nach ein vollständiges Feld-Artillerie-Regiment stand. Doch siehe, die Geschosse heulen immer über die Köpfe hinweg.

Da — ein Knall, ein Schreien und Stoßen! Im Blute liegen Gespanne und Menschen. Der ganze 1. Zug der 5. Batterie, Mann und Pferd, ist tot oder verwundet außer Gesecht gesett. Die sämtlichen Pferde des Batteriestabs und der beiden 1. Ge-

chütze tot. 17 Mann schwer oder leicht verwundet. Schwere Berluste traten auch bei der 4. Batterie des Regiments wie bei den 49ern und 42ern ein. Auch die Infanteries Gesechtsbagagen blieben nicht verschont. Über 20 Pferde und über 30 Mann Berluste hatte das eine Geschoß, das offenbar an einem Baum abgeprallt war und sich mit seiner gesamten Ladung über die Straße entlud, gekostet.

Binnen fürzester Zeit war umgespannt. Die Mannschaften wurden neu eingeteilt, doch die Stimmung war durch den schweren und eigentlich leicht vermeidbaren Verlust erheblich heruntergedrückt. Gott sei Dank wurden kurz darauf die Batterien vorgezogen. Auf der Höhe lag eine mit Mann und Pferd vollständig zusammengeschossene Batterie des F.-A.-R. 42. Sie mußte beim Auffahren vom Gegner erkannt und volls

ständig vernichtet worden sein. Einige Mann waren die einzigen Überlebenden. Ein schausderhafter blutiger Knäuel von Menschen, Pferden, Geschützen und Fahrzeugen.

Die Batterien der Abteilungen gingen dann gegen Abend ohne Berluste auf dem Südrand der Höhe 145 nördlich St. Amand in neue gutgewählte Stellungen. Bor ihnen lagen bereits im Makgrund gegen Machemont die Infanterie der 11. Division.

Am 12. Juni schaute die vorzügliche Beobachtungsstelle der Batterien weit hinein ins fran-



Feuerstellung in der Angriffsichlacht.

zösische Land. Compiègne lag nur mehr 12 km von uns entfernt. Phantasiebegabte Beobachter wollten sogar den Eiffelturm erblicken. —

Aber wie stand's denn vorne, man war stutig geworden, die Infanterie war nicht besonders zuversichtlich; von dem Offensivgeist, der in uns Artilleristen saß, war bei den Infanteristen nicht allzuviel zu erkennen, offenbar hatten schwere Verluste die Truppe zermürbt. — Inzwischen schoß man auf alle möglichen Ziele, auf Infanterie, die sich im Gelände zeigte, auf Kolonnen, auch Vatterien wurden bekämpst. Für den Beobachter gab es immer etwas zu sehen, es war dort oben ungewöhnlich intersessant, schade nur, daß man mit der Munition etwas sparsam umgehen mußte.

Im Laufe des Bormittags wurde die Gefechtslage bei der 11. Division erheblich schwieriger. Man sah ihre Infanterie vom Mahgrund zurückgehen und schon kamen die ersten in die Nähe der Batterien. Was war denn los? Der Angriff kommt nicht mehr weiter. Nach all den schweren Opfern, die auch die Abteilung gebracht, nach all den schweren, die man freudig und willig ertragen, ein bitter böses Ende.

In der Nacht vom 12. auf 13. Juni wurden denn auch die Batterien nach rück-

wärts gezogen.

Bei Le Marais, südlich Belval, bezog die Abteilung gegen Morgen am 13. Juni unter den Obstbäumen, die dort standen, ein Feldbiwak. Mannschaften und Pferde waren durch die Anstrengungen und Geschehnisse der letzten Tage so erschöpft, daß sie bis tief in den Tag auf dem bloßen Boden gestreckt fest wie Murmeltiere schliefen. Inzwischen ersuhren wir die Heldentaten unserer 3. Batterie, die mit dem R.-J.-R. 120 weit bis zur Dise vorgedrungen war.

#### Der Borftog der 3. Batterie mit R.-J.-R. 120 gegen Ribecourt.

Die Vorbereitung war in vollem Gang, als der neue Batterieführer, Leutnant d. R. Hartenstein, am 3. Juni die Batterie übernahm. Die Batterie war als Begleitbatterie ausgebildet, mit Offizieren und Mannschaften in trefflicher Verfassung. Am 4. abends



Gefangene Frangofen (9. Juni 1918).

fam bereits der Einsagbefehl; am 6. marschierten wir von Chaulnes über Mesle nach Die Nacht war Monencourt. höchst gefahrvoll durch fortwäh= rende Kliegerangriffe auf Bahn= höfe und Anmarschstraßen. Sier erhielten wir den Angriffsbefehl. Wir waren eingesett beim 38. R.= A.= R. mit 9. und 11. J.= D. zusammen, um nach dem Durch= bruch bei Thiescourt gegen die Dise südlich Nonon vorzugehen, den Fluß bei Ribecourt zu überschreiten und gegen Compiègne durchzustoken. Es war ein groß=

zügig angelegter Flankenstoß, der den Hauptangriff östlich der Dise decken sollte. Die 3./27 war Begleitbatterie und sich wohl bewußt, daß sie, wie der Abteilungsführer dem Batterieführer am 8. schrieb, ohne Scheu ganze Gespanne opfern müsse, um dadurch Geschüße zu besonderer Wirkung zu bringen, daß also erwartet werde, unter Umständen tollkühne und zunächst fast unmöglich scheinende Unternehmungen erfolgereich und schneidig durchzusühren. Die Batterie war entschlossen, alles einzusehen und

ihrer Infanterie ihre ganze Unterstützung zu sichern.

In der Nacht vom 7. auf 8. Juni marschierten wir über Ognolles nach Catigny in Bereitschaftsstellung; am 8. wurde bei glühender Hitze Anmarschweg, Stellung der Batterie in vorderster Linie bei Cun erkundet und alles vorbereitet. Die Zugführer, Leutnant d. R. Ziegler und Leutnant d. R. Harburger, leisteten dem Batterieführer die besten Dienste. Abends ersolgte die letzte Besprechung mit dem Infanteriestommandeur; um 1 Uhr stand die Batterie an der Straße Sceaucourt—Cun und ging während des dreistündigen Trommelseuers unter starker seindlicher Gegenwirkung dis nach Cun selbst vor. Schlag 4 Uhr ersolgte ein furchtbares Minentrommelseuer und die Sturmtruppe trat an. Die Batterie zwischen dem Sturms und den Reserves

bataillonen des R.=J.=R. 120 auf der Straße Cun-Thiescourt.

Als sich im ersten Licht der Nebel etwas hob und der total vergaste Divettegrund uns nur langsam vorruden ließ, stießen wir auf das erfte hemmnis: Alle Bruden über die Divette waren gesprengt. Die Ufer durch die furchtbare Beschießung versumpft. Mit Pionieren mußten wir sofort daran geben, die Brude zu schlagen. Der Angriff tam schon hier auf einige Stunden zum Stocken; auch hatten wir bereits im Tal Berlufte. Die Brücke aus rohen Stämmen und Reisig hielt nach einigen Stunden und im vollen Sonnenlicht setzte der erste Zug vor Thiescourt, der andere bei Evricourt, vom Gegner heftig beschossen, über die Divette. Dieser zweite bezog sofort eine Stellung bei Cannectancourt und unterstütte durch sein Feuer die langsam emporklim= menden 120er, die in hartem Ringen den stark verschanzten Loërmont erstürmten. Dieser starte Bergkegel hemmte den Angriff am meisten. Und so blieb der Angriff auch hier am ersten Tage liegen. Die Batterie bezog abends, nachdem besonders der 2. Zug starke Verluste erlitten hatte, vor allem durch direktes feindliches Maschinengewehrfeuer, eine Bereitschaftsstellung in Thiescourt. So wenig verheißungsvoll der erste Angriffstag geendet hatte — Artillerie und Infanterie hatten schwere Berluste erlitten und waren wenig vorwärts gekommen -, der zweite Tag sollte alles wett machen.

Um 6 Uhr wurde angetreten. Der Loërmont war, soweit er nicht am Abend zuvor erstürmt war, von den Franzosen geräumt worden. Das Regiment schob sich auf der Straße Orval—Attêche=Ferme langsam vor. Die Batterie folgte dem Sturm=bataillon, teilweise auf verzweiselt schlechten Waldwegen, die keine 50 m weite Sicht

gewährten. Überhaupt war das steile Waldgelande der schlimmste Feind der Batterie. Im Wald südlich Orval trat das Regiment zum Sturm auf die stark verschanzte Atteche=Ferme an, die Züge durch eine steile, oft erst fahrbar zu machende Mulde vor= wärts. Einige Schuffe - die Sturmkolonne brach los in unwiderstehlichem Anlauf. Die Ferme wurde erstürmt und damit die gegnerische Stellung an der entscheidenden Stelle durchstoßen. - Im Galopp fuhr die Batterie über die Sohe weg - von eigener Artillerie stärker beschossen als vom Feind, der kopflos floh, — protte dann unmittelbar südlich der Ferme ab und feuerte auf die zurückflutenden Feinde. Ein Geschütz, das tapfere 1. unter Unteroffizier Wagner aus Schöntal, wurde durch einen Bolltreffer außer Gefecht gesett. Wagner selbst fiel. Ein lettes französisches Geschütz hatte auf 200 m uns noch mit einigen Schuffen schweren Berluft beigebracht. Aber wir waren schon im Borwartsdringen. Es hielt uns nichts mehr auf. Abschnittweise wird gegen Ribécourt vorgearbeitet. Der 1. Zug unterstütt die Erstürmung von Cambronne. Der andere die von Ribécourt und Bethancourt, das er mit Entfernung 200 "Auffat tief" aufs wirkungsvollste beschießt, so daß die 120er ohne große Berluste eindringen fönnen. Gegen Abend hält er noch einen Angriff des Feindes aus der Flanke nieder, der über den Kanal herüberzudrängen sucht, und hält die zerstörten Abergänge mit seinen drohenden Rohren den gangen Abend besett. Es war eine glänzende Waffentat, bei der Mann und Pferd das Letzte hergegeben hatten. Der Disekanal war überschritten und nur die Dise gebot mit sinkender Nacht dem Bordringen Einhalt. Wir hatten etwa 1000 Gefangene mit vielen Offizieren, etwa 35 fchwere Gefchütze, viele Minenwerfer und Maschinengewehre erbeutet.

An der Dise blieb der Angriff liegen. Wieder einmal waren wir zu schwach, um den Erfolg voll auszunützen. Am 11. Juni wurde die Batterie, die vor Ribécourt lag, herausgezogen. Ganz kurze Zeit setzte der Feind aber mit starkem Gegenangriff ein. Die Batterie geht wieder vor durch eine Schlucht, die Pioniere erst aushauen müssen. Offen fährt sie auf der Höhe westlich Autoval auf und funkt mit zwei, dann mit vier Rohren auf Mélicocq und in den Divettegrund südlich Bethancourt. Der Angriff

wird abgeschlagen, Reserve 120 hält seine Stellung. -

Aber auch unsere Berluste waren schwer: 5 Tote, 15 Berwundete, 20 Pferde gefallen, 3 Munitionswagen durch Bolltreffer gänzlich zerstört. Am 13. Juni wurden

wir unter starkem feindlichem Feuer herausgezogen und marschierten zurück zur Division
an die Claude-Ferme, wo der Batterie vom Artillerie- und Divisionskommandeur höchstes Lob bezeugt wurde. Wieder hatte man es erlebt: im
offenen Angriff waren wir dem Feind weit überlegen. Und der Infanterist kann sich auf seine Begleitbatterie verlassen, wie der Kanonier von der
Leistung der Infanterie erst die richtige Achtung
gewann. So hatten beide Waffen sich in treuer
Bruderschaft gefunden.

Die beiden andern Begleitbatterien, die 1. bei J.=R. 413, die 2. bei J.=R. 414, kamen nicht eigentlich ins Gefecht, da die Infanterie zum weiteren Angriff gar nicht eingesetzt wurde.

Die III. Abteilung, unter dem Befehl des Batterieführers der 9. Batterie, Leutnant d. R. Leyers, die am Angriffstag dicht bei Eun stand und durch Gasbeschießung insbesondere bei der 9. erhebliche Berluste an Gaskranken erlitten hatte, machte noch im Laufe des Tages mit Silfe fremder Bespannungen Stellungswechsel nach vorwärts, in Batteriestellungen nordöstlich, nördlich und südlich Eun.



Erbeutetes französisches schweres Geschütz.

Die III. Abteilung beim Angriff.

Die Heeresgruppe Kronprinz hatte den Auftrag gegeben, den Feind anzugreifen, zu schlagen, ihn an Menschen und Material zu schädigen, dabei dessen starke, von der Mat nach Osten sogar ungewöhnlich günstige Stellung in unsere Gewalt zu bringen — das war der Auftrag. Unsere Armeegruppe hatte hiebei den linken Teil der Ansgriffsfront von der Dise bis rechts von Thiescourt—Dives, also den Divetteabschnitt. Als Einbruchsdivisionen griffen an aus dem Raum von Dives nach rechts die 202. J.-D. in Richtung Plemont, die 11. J.-D. zwischen Dives—Cuy in Richtung Thiescourt, die 6. J.-D. zwischen Cuy und Evricourt in Richtung Loërmont.

Auftrag unserer (der 204. J.=D.) war, der mittleren 6. J.=D. dicht aufgeschlossen zu folgen: Reihenfolge R.=J.=R. 120 mit 3. Batterie R. 27, J.=R. 413 mit 1. Batterie R.=F.=A.=R. 27, J.=R. 414 mit 2. Batterie R.=F.=A.=R. 27, bis in Höhe der Attêche ferme, dann links einzuschwenken und den Oisekanal zu erreichen, zwischen der alten Stellungslinie bei Nopon und dem Orte Cambronne; Auftrag für R.=J.=R. 120:



Nach der Angriffsschlacht.

Eroberung von Cambronne und Ribécourt; für J.=R. 413: Eroberung von Dreslincourt; für J.R. 414: Eroberung von Villers und Chern.

Unsere Artillerie gsiederte sich in folgende

Gruppen:

1. Die Infanteriebegleitbatterien, die erst nach erfolgtem Einbruch einzelne Widerstände niederzukämpfen haben.

2. Die Infanteriekampfbatterien, die auf Infanterieziele, Grabenspsteme, Waldstücke, das eigentliche Trommelseuer schießen, um die gegenerische Stellung sturmreif zu machen und die in der Feuerwalze, die sich langsam, nach der Uhr geregelt, sprungweise vor dem Angriff hersschiedt, der Infanterie Feuerschutz bietet.

3. Die Artilleriekampfbatterien, die die gegnerische Artillerie durch Vergasen und Be-

feuern sowohl während des Trommelfeuers als auch während des Sturmes nieders halten, so lange, die eigene Infanterie in den feindlichen Batteriestellungen erscheint.

4. Die schweren Flachfeuergruppen, die die rückwärtigen Berbindungslinien,

Brüden, Bereitstellungsräume, Bahnhöfe usw. befunken.

Schon einige Tage vor Angriffsbeginn wurde bekannt, daß der Gegner von unserem Borhaben genaue Renntnis hatte. Er vermochte indessen den eigenen Aufmarsch nicht in befürchteter Beise zu beeinträchtigen. Immerhin konnte er unserer, in geringerer Nähe als 1000 m am Feinde teilweise aufmarschierten Artillerie durch sein nächtliches Streuschießen, besonders auch durch seine Gasneuheit, einige Verluste Da und dort ging auch aufgestapelte Munition in die Luft mit dem rotglühenden Flammenschein, jeweils neu die Borgänge hinter unserer Front dem aufmerksamen Gegner beleuchtend. Der wesentlichste Nachteil aus seiner Kenntnis des Angriffs erwuchs uns jedoch dadurch, daß er durch Stellungswechsel im letzten Augenblick große Teile seiner Artillerie unserer vernichtenden Wirkung entziehen und dadurch für den Angriff selbst kampffähig erhalten konnte. So waren dem Feinde genügend Armstügen für seinen Widerstand geboten. Der Kampf mußte bitter werden. Wieder war es nicht mit dem Überraschen, sondern mit dem Ertrogen zu schaffen. Der Angriffsmorgen kam. Am 9. Juni, 3.50 Uhr vormittags, bellen schlagartig aus den Wäldern und heden mit grellem Bligen und Zuden viele Tausende von Geschügen los durch die Nacht. Mächtig zerschlägt das Krachen, Rauschen, Pfeifen und Bersten den Mannschaften an den Geschützen das Gehör. Sier im Tosen der Angriffsschlacht fließt das Blut der jungen Ersatleute innerlich zusammen, mit dem der alten Stammleute der Batterie. Wie jubeln sie alle im Innern über die eherne Musik, die zum Angriff spielt; die Alten aber mit tiefstem Ingrimm im Gedenken an die Beiten, wo der Gegner auf= spielte! Angriff . . . ein un= endlich großes, reiches Wort. Schlag 4.20 Uhr ein kleines Sondertrommelfeuer inmitten Trommelfeuers. 3wei= tausend Minen, elektrisch ge= laden, zerspalten die Luft. Die Erde erbebt, höher wogt das Berg: jest treten unsere braven Infanteristen zum Sturm an.



Schloß Bellinglise.

Nun rollt schrittweise die Feuerwalze unserer Artillerie nach der Uhr nach vorwärts. Wird sie in den walddickichten Schluchten und Steinbrüchen wirken? und swird unsere Infanterie der Walze folgen können, oder hernach auf Widerstand von Feindesteilen stoßen, über den sie schon lange hinweg ist und der sich längst wieder von ihr erholt hat?

Das stille Erwarten mit dem erwachenden Tag einen strahlenden Siegesmorgen, erleben zu dürfen, wurde enttäuscht. Die Natur hatte sich das dumpfe Gewand unheimslichen Zweifels angelegt, dicht klebte an Boden, Bäumen und Sträuchern zäher Nebel, der keine 3 m Sicht gestattete und Atem und Brust beengte. Der Dampf unserer Abschüsse und die Rauchmasse der berstenden, feindlichen Geschosse legten über die tote wie lebende Natur ein dichtes, halb erstickendes Tuch, gegen das man sich vergeblich zu wehren suchte. Und dazwischen lauerte der bleiche, stille, schleichende Tod des Gases.

Als sich langsam unter der wachsenden Sonnenkraft der Nebel zu verteilen begann und mit ihm alles, was Blick und Atem beengte, Pulverdampf und Gasschwaden, da rollte nur noch vereinzeltes Feuer aus unsern Rohren auf größte Entfernungen an den Grenzen des durch die Feuerwalze eingezogenen Feindgeländes, hauptsächlich auf Ortschaften hinter der Front, wo sich jett wohl die Reserven, Munitionskolonnen und Verpstegungstrupps sammeln mochten. Beim Regimentsstab, den ich mit dem Ordonnanzoffizier um 10 Uhr vormittags in einem Grabenstück bei Eun fand, erhielt ich nunmehr den Vesehl für die III. Abteilung weiter, deren Führer ich war: "Statt die zurückbleibende Munition zu sammeln, macht die Abteilung Stellungswechsel nach



Der Oberbefehlshober der 18. Armee Gen. d. Inf. v. Hufter. x

vorwärts, die abgegebenen Bespannungen werden durch Fuß= artilleriegespanne ersett." Also zur Stellungserkundung! Ich teile dem Regimentskom= mandeur meinen Befehl mit: "Also Glückauf, gehen Sie bei Epricourt mit Ihren Batterien über die Divette!" Wenige hunbert Meter nachher, am Strag= chen Cun-Thiescourt, treffen wir rastend am Wegrand das 120er Bataillon Wider. "Wie steht's?" fragen wir. "Dreihun= dert Meter vor uns fommt unsere Infanterie nicht über die Di= vette!" Und wir, die Artillerie, sollten hinüber kommen? So schlecht ist man über die Lage unterrichtet. Ich gehe Evricourt zu. Die Straße ist von Riesentrichtern gespalten. Ausgeschlossen, daß hier Geschüße durchkommen, ehe Pioniere gearbeitet haben. Und wütens des Feuer liegt hier im Grunde der Divette an ihren Übergängen. Wie steht es rechts? Haben wir den Psemont. Wie steht es links? Niemand kann Auskunft geben. Also hat es mit unserem Stellungswechsel vorwärts gute Weile. Wir kehren zu unseren Batterien und auf den Gesechtsstand zurück. Die Zeit 5.20 Uhr vormittags? Vormarschbereit, ausgeproßt, auf beschossenen Straßen stehende Batterien der II. Absteilung des Regiments waren bei dem Stillstand unseres Angriffs um die Mittagszeit

in ihre alten Stellungen zurückgekehrt. Ich besichtige die 9. Batterie. Das Wäldchen von Essarts, in dem sie stand, war fast nicht mehr vorhanden. Ein wildes Saatfeld zerstreuter Munition, von riesenhaften Trichtern unterbrochen, war die Stellung. Zwei Geschütze standen, im übrigen unbeschädigt, auf dem Ropf. An einer Stelle grub man eben noch einen wohlbehaltenen Kanonier aus. Der Gegner hatte mit direkter Beobachtung die vorwitzig, fast vor den deutschen Infanterielinien aufgebaute Batterie mit 30,5 cm bearbeitet. Die Batterie hatte ihre Schießaufträge eben erledigt gehabt, als das feindliche Zerstörungsfeuer einsetzte, so daß sie ohne wesentliche Verluste ausweichen konnte. Ganz anders wie bei den überraschenden Angriffen anderwärts tobten die beiden Artilleriegegenwirfungen. Allmählich kam Klarheit über die Lage. Unsere Infanterie kam nicht über die Divette, weil rechts der beherrschende Plemont noch nicht gefallen war. Um 3 Uhr nachmittags holten ihn die Bayern im Sturm. Bon da an gab es Luft. Der Talgrund wurde überwunden, langfam gewannen unsere Sturmgruppen die gegenseitigen Sänge. 8 Uhr abends, nach erneuter snstematischer Artilleriewirkung, fällt zur Linken der Loërmont. Als die Dunkelheit hereinsinkt, heißt es: Der Angriff wird abgebrochen, Nachtruhe. So ist das Ergebnis am ersten Abend: Aberwindung des Talgrundes, Gewinnung des Südhanges, nicht mehr und nicht weniger. Man fühlt sich nicht recht befriedigt und doch sieht man die ungeheure Größe des Erreichten erst jest in diesem troßigen Gelände. In der Nacht vom 9. zum 10. Juni tobt nur die Artillerieschlacht — die Infanterie schweigt. Gegen Morgen gibt der Franzose überall nach und weicht nach Süden. Jetzt erst reifen die Früchte von gestern. Im Sturmschritt eilen unsere Regimenter durch die Waldschluchten und über die Höhen, hinterher unsere Artillerie. Überall erhält man nur Runde vom weichenden Feind. Es hält schwer, den Borwartsdrang unserer Truppen zu bändigen. Doch die Leitung bremst.

Am 12. Juni wurde die Abteilung nach Crisolles zurückgezogen. —

Es war das letzte Mal, daß das Regiment wie die Division an großen Angriffsbewegungen teilgenommen hatte. Es hatte sich bei denselben, wie überall, wo es einzgesetzt wurde, mit Ruhm und Ehre bedeckt. Die Kriegslage drängte allmählich auch die 18. Armee des Generals Hutier, der das Regiment seit dem Angriff vom 4. April 1918 angehörte und die fast an allen großen Angriffsschlachten in ruhmvollster Weise besteiligt war, ebenfalls in die Abwehr.

### Die Kämpfe an der Mag.

Im Park von Plessier—le Roye, wo auch der Divisionsstad und der Regimentsstad hauste und am Waldrand von Gury lagen die Batterien vom 16. Juni ab zu neuem Einsat versammelt. Die Offiziere erkundeten die Stellungen, die in dem Bergwald und am Walde von Margny jedenfalls landschaftlich herrlich gelegen waren. Mareuil la Motte, le Plessier waren die markantesten Orte, vor denen die letzte deutsche Offenssive hatte haltmachen müssen. Man rechnete auch an der Matz mit einer starken französischen Gegenoffensive, zum mindesten mit Entlastungsangriffen größten Stils. Die 1. und 2. Batterie waren am 12. Juni mit ihren Infanterie-Regimentern 413 und 414 als Eingreisstaffeln gegen französische Gegenangriffe in Stellungen südlich der Matz

vorgezogen worden und wurden dann am 14. Juni wieder zurückbesohlen, wo sie bei La Motte und Umgebung bis 17. biwakierten. Es galt also, hier wieder einmal die alten schwäbischen Soldatentugenden, die im Regiment wie in jedem alten aktiven Truppenteil heimisch geworden waren, aufs neue zu bewähren.

Im Gedanken an den württembergischen Waffenspruch: Furchtlos und treu! zogen in den Nächten vom 17. auf 18. Juni die 27er in ihre Stellungen ein. Da schweres



Magbrüde.

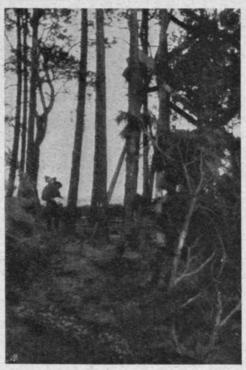

Baumbeobachtungsftand an der Mag.

Streufeuer der französischen Flachbahngeschütze auf allen Anmarschstraßen lag, kamen die Batterien nicht alle ohne Berluste durch.

Das Regiment nahm folgende Aufstellung:

- I. Abteilung, Untergruppe rechts, Gefechtsstand im Wald von Margny.
  - 1. Batterie im Walde von Margny nördlich le Plessier, das Tankgeschütz weit porgeschoben nordöstlich Dignemont.
  - 2. Batterie südlich der Straße Bourmont-Mareuil la Motte.
  - 3. Batterie im Brûlewald.
- II. Abteilung, Untergruppe Mitte, nordöstlich le Plessier im Brulewald.
  - 4. Batterie im Brûlewald.
  - 5. Batterie am Südrand desselben, nordöstlich le Plessier.
  - 6. Batterie dicht vor der letzteren, südwestlich le Plessier. Die Stellungen dieser beiden Batterien waren ganz schlecht, da sie vom Gegner eingesehen waren.
- III. Abteilung, Untergruppe links, östlich le Plessier im Brûlewald, ab 22. Juni am Westrand desselben nordöstlich le Plessier.
  - 7. Batterie am Südrand des Waldes von Margny westlich le Plessier mit einem Tankgeschütz vorne bei der Infanterie am Westrand des Bergwaldes.
  - 8. Batterie nördlich Margny, und die
  - 9. Batterie, die immer noch mit ihren Feldhaubihen 98/09 kämpfte, nördlich le Plessier im Walde von Margny. (Siehe Skizze 12.)

Die Kolonnen und Prozen lagen in dem schönen alten Schloßpark von Plessier le Rone. Unverdrossen wurde an Ställen und Quartieren gearbeitet; nach kurzer Zeit war alles, wenn auch etwas primitiv, für Mannschaften und Pferde doch ziemlich wohnlich eingerichtet. Schwer litten die letzteren damals unter dem Mangel an Futter, insbesondere Rauhsutter, es mußte daher das noch auf den Feldern stehende Getreide vor, zwischen und hinter den Batterien von den Fahrern der letzteren und den Kolonnen in den Frühstunden abgemäht werden. Die Kolonne der II. Abteilung mußte leider diese Arbeit mit erheblichen Berlusten an Mann und Pferd bezahlen.

Vorne in den Feuerstellungen ging es nach altem Brauch sofort wieder an den Stellungsbau trotz regster Gesechtstätigkeit, denn nichts war vorhanden; so wurden Geschützftände, Mannschaftsstollen nach der kampsbewährten Beise wieder angelegt.

Am 21. Juni griff der Franzose an, wurde aber durch die Infanterie unter stärkster Feuerunterstützung der Batterien des Regiments glänzend zurückgeworfen. Besonders heftig war der Angriff bei J.=R. 414, das den Gegner aber vor allem auch durch Ein=

greifen des Tankgeschützes völlig zurudwies.

Außerst günstig waren fast für alle Batteriestellungen die Beobachtungsmöglichteiten. Hochstände sicherten eine vortreffliche weite Sicht ins feindliche Hintergelände,
jede Bewegung konnte daher wirksam bekämpft werden. Da das Wetter sommerlich
warm war, war es geradezu ein artilleristisches Hochvergnügen, fast den ganzen Tag
oben als Baumaffe tätig zu sein. Zum Teil mußten die Batterien Stellungswechsel
vornehmen. Die 3. Batterie zog am 1. Juli in eine Stellung nördlich der Mat an der
Straße, die von Ressons-sur-Mat nach Margny führte, die 4. Batterie an den Westrand des Waldes von Margny und die 5. in der Nacht vom 19. auf 20. Juni aus der
eingesehenen Stellung in eine sehr günstig gelegene Waldstellung östlich und südöstlich
von Bayencourt, endlich die 6. Batterie am 27. Juni ebenfalls wegen der schlechten
Beschaffenheit ihrer Stellung im Grund vor der Höhe des Brûlewalds hinauf auf
die Höhen desselben.

Bis 9. Juli blieb es ziemlich ruhig an der Front, aber am Morgen des Tages griff der Feind nach schwerster Artillerievorbereitung an, und zwar auf dem ganzen Divisionsabschnitt. Die Batterien lagen sofort unter schwerem Feuer, und weil das eigene Sperrseuerdauernd angefordert wurde, traten auch schon bei den meisten ernste Berluste ein. Besonders unangenehm war die damals zum erstenmal einsehende großzügige Bergasungstattit der Franzosen. Der Matgrund lag dauernd unter startem anhaltendem Gasseuer. Bei einer großen Zahl der Batterien des Regiments traten leichte Bergistungserscheinungen ein, die ein fortwährendes Tragen der Gasmaske unmöglich machte. Die Batterien aber hielten sich, troßdem sie in der Feuerstellung,

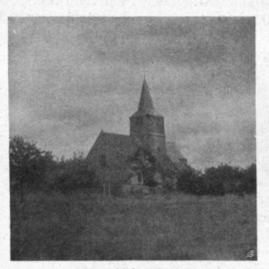

Mareuil la Motte.

vorwiegend jungen Ersat hatten, sehr tapfer. Dem ungeheuren Munitionseinsatz des Feindes, der die Stellungen der Infanterie=Regimenter und der Division unter schweren Berluften für diese völlig zusammengetrommelt hatte, ent= sprach fein Erfolg. Überall hielt die Truppe ihre Stellung. Das Sperrfeuerschießen hatten die Batterien so gelernt, daß vor dem Infanterieabschnitt, der ihnen anvertraut war, eine rich= tige Feuerwand gelegt wurde, die keinen Feind= angriff durchließ. Das Regiment, das in den Batterien nur noch wenige ganz alte zuverlässige Richtfanoniere besaß, hatte sich auch hier unter schweren Berhältnissen gut bewährt. Das war jett im freien Feld ohne ausgebaute Stellungen gegenüber der Artilleriemasse des Keindes, die sich von Woche zu Woche steigerte, und gegen=

über der neuen, sehr gefürchteten Brisanzmunition, die in die Breite ca. 200 m weit ihre Splitter warf, eine ganz bedeutende Leistung für Nerven und Mut der Leute; aber mit Gasvergiftungen und leichten Berwundungen blieb man doch vorne: man war bereit, alles zu halten, um den großen Durchbruch im Süden zu ermög= lichen. Bom 13. Juli ab beruhigte sich der Gegner. Die Front wurde ohne stärkere Belastung gehalten. In den folgenden Wochen bemühte man sich energisch, den Stollenbau zu vollenden, denn der seindliche Angriff hatte gezeigt, daß rasche Arbeit notwendig war.

Die Stimmung der Truppe, vor allem auch bei den jungen Soldaten, war trot

der schweren Kampfbedingungen vortrefflich.

Aus den Tagebuchblättern eines jungen Kriegsfrei= willigen:

9. Juli 1918. Jest habe ich mich schon etwas an das Plazen gewöhnt, wir haben heute nacht unsere Feuertause erhalten. Zuerst war's ganz ruhig, aber dann sing um 4 Uhr ein Heidenspektakel an, man hörte ein rasendes Trommelseuer, um unsere Batterie herum plazten auch Geschosse und der Franzose legte auf die wenigen Ortschaften um uns ein lebhaftes Störungsseuer, das war ein Krachen und Tosen und Heulen der Geschosse durch die Luft. Dieser Krawall dauerte bis 6 Uhr, dann hörte

das Trommelfeuer auf, und wie wir später erfuhren, fam der Franzmann bei unserer Nach= bardivision bei den Preußen in unsere Stellungen berein. Seute morgen, als dann das Schießen in unserer Gegend aufhörte. flicte ich mit einem Kameraden zwei Leitungen. Dabei sah ich auch schon wieder einen deutschen Flieger, der sich die neue Lage aus geringer Söhe ansah und ziemlich lang über den Stellun= gen freiste. Auch französische Flieger kamen, aber in bedeuten= der Höhe. Nun ging von unserer



Mühle bei der Straße Margny-Mareuil.

Seite das Feuer los, dabei versalzten wir's dem Franzmann auch so gehörig, daß bald die Nachricht kam, er gehe aus der eroberten Ferme, die eine gute Aussicht gewährte, wieder hinaus und gruppenweise zurück. Morgen wird der Franzose jedenfalls nichts mehr von unseren Stellungen haben. — So ist's eben im Felde. Ihr braucht Euch aber nicht zu sorgen, unser himmlischer Vater wird mich schon behüten."

18. Juli. Als ich gestern mit einem Kameraden unser Essen holte, kamen wir in einen Feuerüberfall hinein, wir gingen aber nachher ganz sidel weiter. Beim Rückweg kamen wir beinahe wieder in ein solches Feuer, welches nur etwa 100 m vor uns niederging. Als wir dann durch das Gelände liesen, hüpfte ein schöner Grünspecht über die Erdschollen und durchs zerschossene Gras. Dieser war das Opfer diese Feuerüberfalls von vielleicht 20 Granaten. Anscheinend ging ihm ein Splitter durch einen Flügel, aber wir mußten ihn hüpfen lassen, denn wir waren mit unserem Essen beladen und in Schweiß gebadet. Dann hätte ich gerne eine Dusche genommen, denn übers Gesicht tropste der Schweiß, mein Kittel war ganz durchnäßt. Eine gesunde Schwitzur, die ans Heißluftbad erinnerte. Aber so ist's da draußen, Sonnenhize, und man macht möglichst schweiß, daß man aus dem unter Feuer gehaltenen Gelände herauskommt. Blühen seht meine Rosen? Ich würde so gern wieder geschwind zu Euch hineinsehen, doch seht heißt es eben fürs Baterland wachen und aushalten. Ich bin stolz, daß ich auch noch drankam und ein Glied der großen eisernen Mauer sein kann."

Am 24. und 25. Juli erfolgte eine gewaltige Berstärkung der Divisions-Artillerie, sämtliche Batterien erhielten 3. Jüge. Dies hing vor allem damit zusammen, daß in der Abwehrtaktik die Tiefengliederung viel schärfer durchgeführt und die Hauptwiderstandslinie erheblich zurückverlegt wurde. Die Batterien mußten so sämtliche weit

zurückverlegt werden und nur noch einzelne Züge blieben vorne zur ersten Abwehr eingesetzt.

Eine völlige Umgruppierung in den Nächten vom 25. auf 26. Juli war die Folge: Die I. Abteilung bezog ihren neuen Gefechtsstand an der Südecke des Waldes

von Ricquebourg im Sohlweg nördlich Bourmont.

Die 1. Batterie, welche seit 20. Juli westlich der Bayencourt=Ferme, südöstlich Ressons=sur=May, mit dem Tankgeschütz im Brûlewald lag, kam am 26. Juli nördlich Riquebourg, östlich der Straße Resson=sur=Matz und Berlière.

Die 2. Batterie nördlich Brûlewald, östlich Mareuil—la Motte, mit dem Tanksgeschütz ab 26. Juli im Bergwald an Stelle der abgelösten 1. Batterie.

- Die 3. Batterie in der Nordostecke des Riquebourgwaldes, das Tankgeschütz in der alten Feuerstellung.
- Die 2. Abt eilung nördlich le Plessier im Brûlewald als Untergruppe links. Die 4. Batterie nordöstlich von Mareuil—la Motte im Wald von Caponne.
  - Die 5. Batterie mit einem Zug vorne südöstlich Banencourt in der alten Stellung, mit 4 Geschützen im Wald von Riquebourg in einer ganz vorzüglichen Stellung.
  - Die 6. Batterie mit sämtlichen Geschützen im Wald von Caponne.
- Die 3. Abteilung ab 21. Juli Untergruppe Mitte, südlich Mareuil—la Motte, nördlich des Margnywaldes.

Die 7. Batterie bildete ab 26. Juli, zurückgezogen in den Park von Plessier le Rope

als bespannte Armeereserve.

- Die 8. Batterie machte mit einem Zug Stellungswechsel nach rückwärts in die Stellung nördlich La Mareuil—la Motte an den Westrand des Waldes von Caponne. Ein Zug blieb in der alten Stellung und das Tankgeschütz wurde in der Gegend nordwestlich Mareuil—la Motte eingesetzt.
- Die 9. Batterie nahm Stellung am Oftrand des Waldes Riquebourg.

Der Geist der Truppe war während des sechswöchigen Einsates des Regiments in den Wäldern und Bergen an der Mat, die trot der Gesahr der Beschießung in den heißen Tagen des Juli zum Bade gelockt, ein trefslicher. Man hatte die Waldstellungen im glühenden Sommer von Frankreich allmählich liebgewonnen, da kam am 3. August der Ablösungsbesehl; für einen Teil der Batterien war er schon am 1. gekommen. Bis zum 4. August waren die Batterien aller Abteilungen abgelöst, die überzähligen Geschütze wurden übernehmenden preußischen Batterien zurückgelassen.

### VII. Teil:

## Als Eingreiftruppe im Park von le Plessis. Kurze Ruhezeit bei Beaulieu.

Die I. Abteilung blieb bis zum 6. August im Park von le Plessis südlich von Lassignn verwendet. Diese Stellung als Eingreiftruppe war nie erfreulich, da man von

hier aus stets an alle Teile der bedrohten Front geworfen werden konnte.

Als die Batterien der II. und III. Abteilung aus dem Park von Plessis le Rope abzogen, da freute man sich auf die Ruhequartiere, die man ja nach den zweimonatigen schweren blutigen Kämpfen redlich verdient zu haben glaubte, doch man wurde wieder um eine Enttäuschung reicher, wie schon so oft. Man kam in ein sog. Waldlager mit einigen alten Baracken, und das war noch das feudalste Stück, für die Pferde war alles nur in der Phantasie vorhanden. Die I. Abteilung kam wenigstens in Lagny, dem Sitz des Divisionsstabes, leidlich unter, aber die II. und III. Abteilung lagen höchst primitiv

in dem Waldlager südlich von Avricourt und östlich la Potière. Man schimpfte eben, wie nur schwäbische Soldaten schimpfen konnten, übrigens ein Beweis, wie das Sprichwort sagt, daß sie sich wohl fühlen, denn schlimm sei es nur, wenn sie dies nicht mehr täten.

Doch veranlagte die allgemeine Migstimmung, von der die maß= gebenden Offiziere des Regiments der Division beredt Aus= drud gaben, doch noch einen Wechsel zu besserer Unterfunft. Vor dem Umzug fand auf dem Schiefplag bei Beaulieu für einzelne Batterien des Regiments ein Scharfschießen statt, bei dem die Offiziere und Offiziersaspi= ranten von dem Kommandeur des Regiments artilleristisch auf Berg und Rieren geprüft wurden, übrigens für alle eine gang willfommene freudige wechslung nach den Wochen



Schloß Pleffis le Rone.

friegerischer Betätigung. Am 7. August wurde die III. Abteilung nach Candor, die II. in das prächtig gelegene Lühowlager bei Beaulieu zurückgezogen. Dem Rommandierenden General des XXV. Armeekorps, dem die Division unterstand, einem Württemberger, General Frhr. v. Watter, war vor allem der Wechsel zu versdanken. Doch die Freude in den neuen Quartieren war kurz.

Noch war es ruhig und doch lag etwas in der Luft, man hatte einen ungewissen Druck von etwas, das kommen sollte. Und es kam — verheerend wie ein dammloser

Strom: der Anfang vom Ende — der dunkle 8. August.

## In der Abwehrschlacht zwischen Ancre und Avre bei Rone.

In den ersten Morgenstunden ein furchtbares dunkles Donnergrollen — alles wacht auf — Trommelseuer schwerster Art, bei allen nur ein Gedanke: "Mit der Ruhe ist es aus", da kommt auch schon der Alarmbesehl. Der Gegner hat angegriffen und ist auf großer breiter Front an der Avre tief durchgestoßen. Das Regiment wird eingesetzt. Die II. und III. Abteilung wurden noch im Laufe des Tages gegen Tillolon vorgezogen und in schwerem Nachtmarsch nach den Waldlagern südwestlich Buz und Boulogne in Marsch gesetzt, wo sie in den ersten Stunden des nächsten Tages (9. August) eintressen. Bon dort werden von den Offizieren, die sich nicht ausruhen konnten, sofort die Batteriestellungen und Anmarschwege erkundet. Doch schon in der Nacht vom 9. auf 10. August kommt der weitere Besehl, der den wahren Ernst der Lage kennen läßt. Der Gegner ist die zu den Divisionsstäben und darüber hinaus durchgebrochen.

In Eilmärschen mit schwachen seitlichen Sicherungen werden die Batterien gegen Rope herangezogen. Die Batterien der I. Abteilung mit den Infanterie-Regimentern von Lagny aus, wo sie bereits am 9. bereitgestellt waren. Man ließ im Besehl, der zu den Abteilungskommandeuren kam, keinen Zweisel über die Lage: "Westlich von uns steht so gut wie nichts mehr von eigener Truppe, dagegen ist mit Bestimmtheit seindliche Kavallerie zu erwarten. Es soll daher mit seitlichen Sicherungen marschiert werden." Im Laufe des 9. August kam die I. Abteilung, im Laufe des Bormittags des 10. August kamen die beiden andern vor Rope an. Westlich der Stadt sahren überall Batterien auf, offen, wie im Manöver, von den leichten Feldgeschüßen dis zu den schwersten Mörsern. Auch die Batterien des Regiments gehen sofort nach kurzer

Erfundung westlich und nordwestlich Rone in Stellung. Die II. Abteilung dicht nördlich St. Mard. Die III. etwas weiter nördlich bei der la Grange Ferme, die I. Ab-

teilung dicht westlich Rone auf den vorliegenden Höhen (f. Stizze 13).

Die Infanterie der Division geht vor Villers bis zur Avre in Stellung. Die Batterien graben sich sofort ein. Trostlos war es anzusehen, wie den ganzen Tag am 10. August die zermürbten Truppen von vorne zurücksluteten, zum Teil ohne Gewehre, wassenlos, gebrochen von den Tankmassen des Feindes und völlig überrascht von verheerender Gasmunition. Erst an der alten schwäbischen Tapferkeit wurde dem seindlichen Anstrum der erste Halt wieder geboten. Man schämte sich der andern Truppen, die deutsche Wassenehre beschmutzt und besudelt hatten. Eine kurze Episode von diesem Tag beweist tressend den Wassengeist des Regiments.

Aus einem Feldpoftbrief:

"Wir graben uns ein auf offenem Felde und wir wissen doch, es gilt, der Feind drängt nach, doch bei uns kommt er nicht durch. Das wissen wir von unserer Infanterie, und die zählt fest auf uns. Durch die Stellung unserer 5. Batterie laufen Versprengte der geschlagenen Divisionen. Wir kriegen's mit der Wut, wenn wir sie sehen, feige



Feuerstellung von Rone.

Rerls, die unsere guten Stellungen an der Avre so kampf= los preisgegeben! Ein Offizier sagt zu Sergeant Kilgus: "Was grabt ihr euch denn noch ein, in ein paar Stunden kommt ja der Franzmann und holt euch mit samt euren Knarren." Der be= fam seine schwäbische Antwort: alle "Jawohl, wenn Sch ... ferle wären wie ihr, dann schon!" Der geht stumm ohne Erwiderung mit seinen Mannen von dannen und ich, der die Bat= terie führe, freue mich über meinen braven Unteroffizier."

Die nun folgenden Rämpfe

vom 10.—20. August gehören zu den schwersten und verlustreichsten, die das Regiment

überhaupt mitgemacht hat.

Rope mußte mit allen Kräften gehalten werden, es war nach Osten zu der besherrschende Punkt. Es galt, den Abschnitt bis zum letzten Mann zu schützen. Mehr als einmal waren die Batterien des Regiments von der feindlichen Feuerwalze einfach zugedeckt, doch waren die Berluste noch gering. Am 11. August war der Feind inzwischen an unsere Linie herangekommen. Der Franzose füllt seine Gräben auf und tritt zum Sturm an, das eigene Sperrfeuer hält sie verschiedensach völlig nieder. Die Batterien schossen, was aus den Rohren ging, in schwerstem feindlichem Feuer aller Kaliber. Die Leute setzten alles ein, doch die Infanterie muß weichen.

Mus einem Feldpoftbrief:

"12. August 1918. Brütende Hike über baumloser, schattenloser Ebene. Darauf Geschütz neben Geschütz massiert. Jetzt schweigend in verhaltener Wucht, grüne Rugeln vorne und ein Höllengeschrei aller Geschütze. Der Feind greift an mit überwältigender Artillerie — wir bekamen gestern abend in kürzester Zeit 200—300 Granaten zwischen die weit auseinandergezogenen Geschütze — so geht es stundenlang. Vorne hängen Rauchwolken, daß sich buchstäblich die Sonne verdunkelt, ein Schwirren und Krachen: der Krieg in seiner blutrünstigsten Gestalt, dazu Flieger, die Tag und Nacht aus geringster Höhe unheimlich Vomben werfen. Da wachen die tiefsten und schrecklichsten Erinnerungen der Sommeschlacht auf und — werden noch überboten.

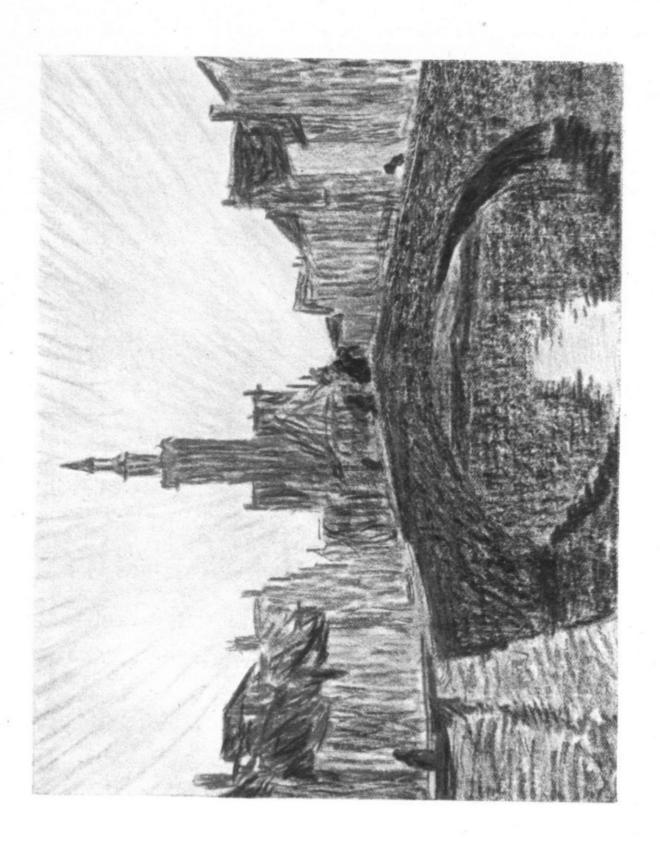

Den ganzen Nachmittag stand es so, daß wir alles vorbereitet hatten, um die Gesschüße zu sprengen, damit sie nicht in Feindeshand fallen sollten. Es war erkundet, daß westlich von uns der Gegner tief eingedrungen war. Das war ein Gefühl, als eine Batterie dicht rechts vor uns sprengte und durch unsere Batterie zurückging. Es war keine der unsrigen, aber die Gefahr ging vorüber. Ruhig Blut! und wir konnten ohne große Berluste noch Stellungswechsel machen."

In der Nacht auf den 13. August wird die Infanterie auf die Höhe zurückgenommen, auf der die Batterien der I. und II. Abteilung standen. Die Batterien machten Stellungswechsel in die Gegend östlich Rope, die Batterien der I. Abteilung dicht an den Ostrand der Stadt heran, die II. Abteilung nach Carrepuits, und zwar südwestlich des Ortes nördlich und südlich der Straße, die von demselben nach Rope führt. Die III. Ab-

teilung ging nach Gruny mit der 7. und 8. Batsterie an den Süds und Südwestrand des Dorfes und mit der 9. an den Ostrand desselben in Stelslung. Wer die entsetliche Nacht vom 13. auf 14. August miterlebt, wird sie nie vergessen könsnen. Durch das unter schwerstem Beschuß liegende Rope hindurch mußten die Geschüße zurückgebracht werden: Auf grundlosen, zertrichterten Feldwegen, die der Feind mit seinen Brisanzgranaten uns unterbrochen im Dunkeln abstreute.

## Mus einem Feldpoftbrief:

"Es ist 1 Uhr nachts. Noch sind die Prozen, die infolge seindlicher Beschießung sortwährend in ofsenem Felde umherwandern mußten, nicht da. Die 4. und 6. Batterie ist schon abgerückt. Da rückt auch schon unsere Infanterie in die Batteriesstellung ein und ich stehe mit meinen Geschützen noch da. Schreckliche Stunden für den, der die Berantwortung für seine Leute, seine Geschütze trägt. Wir horchen mit gespannten Ohren und siedernden Nerven. Der Feind riegelt mit versheerendem Feuer die Straßen nach Roye ab; wären wir doch schon glücklich hindurch, durch diese Hölle! Da höre ich den erlösenden Ruf: 5. Batterie! Hurra, die Prozen! Aufgeprozt, auf



Beobachtungsstelle der I. Abteilung vor Rope (von links nach rechts): Lin. d. L. I Praßler, Oberstlin. Reiniger. stv. Abteilungsführer. Lin. d. R. Schweißer, Nachrichtenoffizier d. Regt.

geladen, aufgesessen, und im scharfen Trab geht's durch die dunkle Nacht durchs feindliche Feuer. Ich reite als letzter mit meinem Burschen von der Stellung ab hinter der Batterie. Sergeant St., der den Weg kennt, ist vorne, der einzige Offizier, Leutnant R., schon in der neuen Stellung, der Wachtmeister krank, doch wir haben Glück, wir kommen durch Rope ohne Berluste, schon graut der Morgen, wir schanzten uns ein. Mit grauen, durchwachten Gesichtern sehen wir uns um und beschauen die trostlose Stellung auf freiem Felde, als einzige Deckung ein niederer Laufgraben, da rufe ich nach unserem Burschen, dem Kanonier. Er fehlt, er saß aber noch auf dem zweiten Munitionswagen hinten, als wir abfuhren, keiner hat ihn gesehen. Mir ist bange um ihn.

Da seh' ich ihn plözlich gemächlich der Stellung zugehen, ich will ihn anherrschen, warum er mich geängstigt habe, wo er denn stecke. Da schaut er mich, ein biederer Arbeiter aus Hohenstaufen, treuherzig an und sagt: "Ja, Herr Leutnant, i bin nomol in d' Stellung zurück, 's isch mer eingfalla, i haun ja em Herr Leutnant sei Schnapsflasch vergessa und dui hau i doch hola müssen, sonst hättet's Infanteriste gsoffa! Da drücke ich dem treuen Kerl die schwielige Hand und trinke mit ihm die ganze Flasche aus."

Es kommen schwere Tage für die Batterien in diesen Stellungen, die ständig von 15 bis 20 aufsteigenden Fesselballonen eingesehen werden.

In die Gegend um Rone legte sich vom 14. August an ein ununterbrochenes Zer= störungsfeuer aller Kaliber, wie man es überhaupt noch nie erlebt hatte. Zuruck ging es nicht, andere Stellungen waren nicht möglich, denn die Schufweite der Feld=



Feuerstellung bei Rone.

geschütze mußte ausgenütt wer= den, so gut es ging. Notdürftig grub man sich am Weg ober im freien Feld ein. Die Geschüte standen mit großen Abständen. die Batterien schossen Tag und Nacht. Die Ausfälle waren er= schütternd, allein bei der 3. Batterie 3. B. 2 Offiziere verwundet. darunter Leutnant Menz schwer, in einer Nacht 10 Mann schwer und leicht verwundet, 1/3 der ganzen Bedienung. Alles half mit, zu verbinden, feiner verließ den andern, die Richtfanoniere und die Geschützunteroffiziere der Batterien feuerten ihre Leute bis

zum äußersten an. Telephonisten und Meldegänger verrichteten wahre Seldentaten, wenn sie wichtige Meldungen nach hinten durch die Feuerwalze hindurch zurückzubringen wagten. Bon richtiger Berbindung oder Beobachtung war feine Rede mehr. Das ganze Gelände lag Tag und Nacht unter verheerendem Feuer. Auch beim Regi-

mentsstab 6 Mann tot durch Fliegerbombe.

Munition und Berpflegung, wenn sie nicht, wie bei manchen Batterien, den ganzen Tag über ausblieb, konnte nur im Galopp oder in einer kurzen Rampfpause vorge= bracht werden. Bor den Batterien lag die Infanterie, schutzlos zum Teil, kaum  $1\!-\!2\,\mathrm{km}$ weit entfernt. Die gurudtommenden Berwundeten waren oft wie verstört. Erschüt= ternd war, wie in einer der schrecklichen Nächte einem Melbegänger, der zur Abteilung zurückging, alle Post einer Batterie mitgegeben wurde, er wenige Tage nachher fiel und man später die blutbeflecten selbstgeschriebenen Briefe wieder guruderhielt.

Aus einem Feldpostbrief:

17. August 1918. Nun geht's 8 Tage und 8 Nächte ohne eine Sekunde ruhigen Schlaf. Die Nerven zittern; unter dem Feuer aller Kaliber liegt man an seinem Geschütz in einem Erdloch und denkt: "Nun, die letzte war noch 5 m weg, die nächste wird es sein'. Das geht bis ins Mart."

Mus einem Feldpostbrief:

"Wir lagen im Graben an der Straße, die notwendigen Befehle waren gegeben, eine Stunde Ruhe war möglich. Gleich lag man im Stahlhelm eisenfest eingeschlafen. Ein heftiges Rütteln: einige Leute waren schlafend schwer verwundet worden, mußten verbunden und zuruckgeschafft werden. Als ich mich erhebe, sehe ich im ersten Frühlicht auf der Straße, in deren Graben wir lagen, wenig mehr als 3 m entfernt, große Trichter. Bor einer Stunde waren sie noch nicht ba. Wir hatten im Schlaf nichts gehört."

Am 18. auf den 19. August war die Infanterie der Division erledigt. Der Gegner war rechts vorgekommen. Die Batterien der I. und II. Abteilung bekamen bereits flankierendes Maschinengewehrfeuer. Die Haubigen der II. Abteilung wurden troß= dem ohne Berlufte herausgezogen und wurden westlich Balatre einige Kilometer weiter rudwärts wieder in offene Feldstellung gebracht. Die Batterien der I. Abteilung mußten noch bis zum 20. August ausharren, die Trümmer der tapferen Infanterie-Regimenter gingen durch ihre Stellungen zurück.

Mus einem Feldpostbrief des Batterieführers der 3. Batterie:

"Wir hatten den Befehl, auszuhalten bis 20. August morgens. Erst dann durfte die 5 km rudwärts gelegene Stellung bezogen werden. So lagen wir dicht am Feind - Maschinengewehrkugeln durchlöcherten einen Schutsschild am Geschütz -, feuerten unsere lette Munition und waren bereit, die Geschütze, wenn der Gegner fame, zu sprengen. Alles war vorbereitet; rechts vorne waren wir schon stark umgangen, der Batterieführer rechnete nicht mehr damit, die Geschütze wegzubekommen. Aber verteidigen wollten wir uns bis zum letzten. Wir hatten Kartätschen an jedem Geschütz. Schlag 4 Uhr sette das Trommelfeuer ein. Im selben Augenblick schreit's, die Progen. Die Batterie liegt zugededt von schwerem Feuer. Die Pferde toben wie wild in den Geschirren, aber sie rasen heran, progen auf, Geschütz um Geschütz, und im Augenblid schwersten Teuers mitten zwischen die Gespanne galoppieren sie davon -Geschütze sind gerettet! Wenige Stunden später ift Rone genommen."

Während die Infanterie der Division, soweit sie nicht völlig aufgerieben war, und mit ihr die drei Kanonenbatterien der I. Abteilung abgelöst und in den Raum Og= nolles—Libermont verbracht wurden, mußte die II. und III. Abteilung noch bis zum

23. August in der Sölle von Rone aushalten.

Allerdings fam der Feind, der offenbar auch selbst von den schweren Rämpfen erschöpft war, nicht mehr weiter vor und die Kämpfe ließen wenigstens etwas gegen= über den Bortagen an ihrer furchtbaren Seftigkeit nach, doch wurden die letzten Kräfte

aus der Truppe herausgeholt.

Die Batterien der I. Abteilung waren heraus aus dem tollsten Feuer, doch fam auch für sie keine Ruhezeit, sondern sie wurden in den nächsten fünf Tagen von einer Stellung in die andere gezogen. Aberall mußten sie neue Stellungen ausheben, wurden in der einen Nacht wieder als Eingreiftruppe eingesett, um am andern Morgen sofort wieder weiterzuziehen. Den Pferden wurde Ungeheures zugemutet. Aber dem zermürbenden Bernichtungsfeuer war man doch entrückt. Daß man in ruhigerer Stellung frei auf dem Erdboden stand, die Sonne wieder klar und mit ruhigem Auge wieder schauen konnte, war allen, die hindurchgekommen, wie ein Wunder.

In den flaren Nächten vom 22. auf 23. und 23. auf 24. August verließen die letten Batterien ihre Stellungen östlich Rone und zogen mit dem grauenden Tag über den

Ranal den Waldlagern Freniches und Flavn=le=Meldeux 311. Seraus aus dem Feuer in grünenden Wald und prangende Felder.

Das Regiment hatte unfäglich schwer gelitten. Zum Teil war mehr als die Sälfte der in der Feuerstellung befindlichen Leute und ebenso der Pferde aus= gefallen. Alles war übermüdet und aufs schwerste angestrengt. Und doch waren die Batterien innerlich fest und entschlossen, noch einmal, immer wieder bis zum letten auszuhalten.



Telephonftollen.

Im Waldlager von Frieres wurde das ganze Regiment wieder versammelt, sein in allen Kämpfen bewährter Führer, Oberstleutnant Reiniger, hatte ein Recht, stolz auf dasselbe zu sein.

Aus einem Feldpostbrief aus diesen Rückzugstagen:

"In der Krisis soll man immer bloß vorwärts sehen auf die Überwindung der Not. Je schwerer es wird, um so harter muß der Wille werden, der sich gegen die Flut stellt.



Gasmastenprobe.

Und kommt sie — gut, so soll sie die Trümmer taferer, bis zum Tode getreuer Männer treffen.

Es geht ein furchtbarer Ernst durch den Kampf, der sich immer mehr zum Endkampf steigert. Sein oder Nichtsein, ist die Frage — wir lassen uns den Glauben an unsere Zukunft heute weniger rauben als je." —

So dachten sie alle!

Ende August 1918 durchschritt das Regiment die Siegfriedstellung nördlich von St. Quentin und lag einige schöne sonnige Sommertage in der Ruhe in Bohain und den umliegenden Ortschaften. Im ersteren Ort verabschiedete sich der von allen verehrte tapfere Rommandeur des Regiments, Oberstleutnant Reiniger, der dasselbe seit seiner Ausstellung in allen schweren

Rämpfen geführt hatte, in bewegten Worten von seinen 27ern. Das Scheiden wurde ihm und dem Regiment bitter schwer; alle hatten das Gefühl, daß man zusammensgehörte.

## Ruhe in Nordfrankreich und Lothringen.

Am 4. September wurde das Regiment in Wassignn nach Lothringen verladen, um in der Gegend nördlich und westlich Saarburg unterzukommen. Das Regiment hatte Ruhe und vor allem Auffüllung dringend nötig, denn die letzten Kämpfe hatten ungeheure Ausfälle an lebendem und totem Material gekostet.

Inzwischen war in der Einteilung des Regiments eine wichtige Anderung einsgetreten. Die 3. Batterie unter Leutnant d. R. Hartenstein kam mit ihren 7,7scm Ranonen zur II. Abteilung. Die 4. Batterie, die, wie die 5. und 6., mit Feldhausbihen 16 ausgerüstet war, wurde in die I. Abteilung eingereiht. Damit war erreicht, daß jede Abteilung mindestens mit einer Haubihatterie ausgestattet war.

Die Quartiere waren fast ohne Ausnahme sehr befriedigend, so daß sich Mann und Pferd rasch erholen konnten. Leider erforderten bereits am 16. September die Ereigsnisse an der Front eine Berlegung. Die Division sollte verladebereit gehalten werden, doch kam das Regiment nochmals in Ruhe und wurde zu diesem Zweck in der Umsgebung von Remelach, in diesem Ort selbst, in Han an der Nied, Alben an der Nied,

Wallersberg und Morsweiler unstergebracht. — Da die Truppen dort in großer Zahl versammelt waren, mußten die Quartiere eng belegt werden. Acht Tage noch wurde in diesen Unterfunftsorten seitens der Batterien unter Führung ihrer Offiziere und unter wiederholter Besichtigung durch die Abteilungskommandeure auf das eifrigste und mit Lust und Liebe exerziert.

Am 20. September hatten Teile des Regiments nochmals die Ehre, ihrem Obersten Kriegsherrn vorgestellt zu werden.



Im lothringer Dorf.

Aus einem Tagebuch:

"20. September 10 Uhr antreten im Stahlhelm und sauber geputzt. 11 Uhr am Ortsausgang mit Abteilung und Kolonne angetreten, um Seine Majestät den Kaiser zu erwarten. Um 1 Uhr kamen dann 10 bis 12 Autos. Im zweiten saß unser Raiser im Helm und im braunen Kragenpelz, wie man ihn so oft abgebildet sah, grau, aber rüstig, und energische Züge. So grüßte er uns aus seinem langsam fahrenden Auto heraus. Das war ein schöner Augenblick, so lange wir ihm ins Gesicht sehen konnten. Der Kaiser sprach beim Divisionsstab seine Lob über die Division als eine seiner besten aus."

## Stellungsfämpfe südlich Meg.

Am 26. September wurde das Regiment mit der Division östlich Pont à Mousson eingesetzt.

Den Befehl über das Regiment hatte inzwischen Major Stump vom F.=A.=R. 281

übernommen.

Es war ein friedlicher Krieg dort unten in der Lothringer Ece. Man mußte festsstellen, daß die Truppen, die dort unten lagen, für den Fall eines seindlichen Großzangriffs, mit dem man doch auch an der scheinbar ruhigsten Stelle der Front stets rechnen mußte, nichts aber auch gar nichts vorgesorgt hatten. Der Stellungsbau lag völlig im argen. Mit um so größerem Eifer gingen deshalb die Batterien des Regiments sosort an deren Ausbau.

## Aufstellung des Regiments in Lothringen.

Regimentsstab Remelach.

I. Abt eilung: St. Effert, ohne eingesetzt zu sein. (An Stelle von Hauptmann Wiedtemann, des vortrefflichen Führers der Abteilung seit ihrer Aufstellung, war Hauptmann Gisenlohr getreten.)

1. Batterie: Albenhofen.

2. Batterie: San an der Ried.

4. Batterie: Wallersberg.

II. Abteilung: Stab Juweiler.

3. Batterie: Tankzug Wulberg, ½ Batterie in Juweiler als bespannte Reserve.

5. Batterie: Bestlich Juweiler auf dem Delmer Ruden.

6. Batterie: Moncherner Höhe.

III. Abteilung: Stab eingesett in Schöllhofen.

7. Batterie: Ein Zug in Allenhofen, der andere in Linhofen.

8. Batterie: Linhofen.

9. Batterie: Puschingen. (Siehe Stigge 14.)

Die Prohen der eingesetzten Stäbe und Batterien lagen von der II. Abteilung in Juweiler, von der III. in Schöllhofen.

Bon den Stellungen, die sich dicht bei den Quartieren befanden, konnte auf Befehl des Regiments, um die Truppe zu schonen, immer ein Teil der Offiziere und Mannschaften für die Nacht in die guten und bequemen Quartiere zurückgeholt werden. Die Bevölkerung, die fast überall noch vollständig ortsanwesend war, war zwar durchweg mit wenigen Ausnahmen französisch gesinnt, obwohl das Regiment auf deutschem Boden stand. Doch wußten sich unsere Leute auch mit diesem unfreundlichen Lothzinger Bolk zurechtzusinden.

Die Beobachtung von den Höhen vor Pont à Mousson, vor allem auf dem Delmer Rücken, reichte weit hinter ins Lothringer Land. Schöne Herbsttage waren es, die damals das Regiment in den landschaftlich auch so prächtig gelegenen Stellungen und

Quartieren ohne größere Gefechtstätigkeit verleben durfte.

Kurz vor der Ablösung aus dieser Stellung besichtigte der Oberbesehlshaber der Heeresgruppe, der württembergische Thronsolger und bewährte Heersührer Generalsseldmarschall Herzog Albrecht von Württemberg, Teile des Regiments. Er verteilte hiebei eine Reihe Auszeichnungen und sprach in seiner einsach natürlichen Weise, die jedem zu Herzen ging, vor den Offizieren und Mannschaften von dem schweren Ernst des Kampses, aber auch von seiner unerschütterlichen Aberzeugung, daß sie als

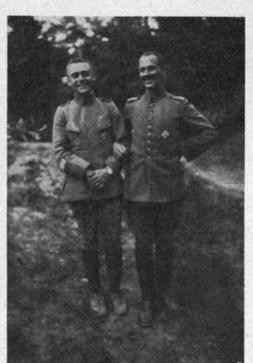

Oberleutnant Heim,

Leutnant d. R. Wunderlich.

Württemberger treu ihrem Wappenspruch ihre Pflicht wie bisher bis zum Letzten erfüllen würden.

Am 4. Ottober abends fommt der Befehl zur Die schönen Zeiten in Lothringen hatten ihr Ende und in ernster, doch entschlossener Stimmung ziehen die Batterien im Dunkel der einsinkenden Nacht durch die Lothringer Wälder dem Berladeorte Remelach zu. Nach auten Zwischenquartieren in schmuden Lothringer Ort= schaften und Gutshöfen westlich Remelach, über= rascht sie zum Teil in der Frühe des 6. Ottober auf dem Bahnhof in Remelach die Nachricht pom Regierungswechsel, der Reichskanzlerschaft des Bringen Max von Baden und dem Waffenstill= standsangebot des Prinzen an Wilson. ging's in herrlicher Fahrt über Saarbrücken durch das Saartal nach Trier.

## Aus einem Tagebuch:

Von Saarbrücken aus ging's durch das wuns derschöne Saartal nach Trier. Tief eingeschnitten, bei ziemlichem Fall, fuhren wir neben der Saar durch bewaldete Felsabhänge und an wunders

schönen Weinbergen vorbei. Wir wurden trunken von dieser Schönheit dieses Tales. In Trier verließen wir unsere luftigen Wagen und gingen zu unseren Pferden in den warmen Viehwägen. Dort schließen wir die ganz Nacht gut. Um 10 Uhr abends wurden wir in Gerolstein nochmals verpflegt. Es war Sonntag, und überall wurden wir von den Leuten voller Begeisterung begrüßt. Hier erfuhren wir, daß Deutschland eine Friedensnote an Wilson gerichtet habe. Alles sprang an die Bahn und winkte uns zu. Dann ging's weiter nach Raeren und unter Umgehung von Aachen nach Eupen."

Am 7. Oktober wurde der deutsche Boden verlassen. Je näher man der Front zukam, um so unglaublicher wurden die Gerüchte. In Aulnoye wollten besonders Kundige schon wissen, daß der Waffenstillstand abgeschlossen sei. Doch feindliche Bombenflieger, die den Bahnhof von Aulnoye mit ihren Ablegern beehrten, sorgten rasch daßür, daß man die Verlogenheit der Nachricht erkennen konnte.

## VIII. Teil.

## Der Einsatz in der Durchbruchsschlacht bei le Cateau.

In Neuvilly bei le Cateau wurden die Batterien ausgeladen und bei Mazinghem in Eilmärschen versammelt. Daß es vorne schlimm stand, hatte man erfahren und sah's auch überall. An le Cateau selbst, das noch tags zuvor eine friedliche Etappenstadt gewesen war, hatte der Feind, der bei Cambrai durchgebrochen war, schon vorgefühlt. Auf den Straßen ein riesenhafter Berkehr. Batterien, Kolonnen aller Divisionen.

Dazwischen die traurigen Züge der Flüchtlinge. Mit dem letzten Teil ihrer Habe dem Feuer entweichend, Kinder, Frauen, Greise mit bleichen, verstörten Gesichtern. Ein

entsetzliches Kriegsbild, das allen ins Herz schnitt.

Die Infanterie-Regimenter der Division, die noch in der Nacht vom 8. auf 9. Oktober auf Kraftwagen vorgeworfen waren, hatte zum Teil schon ein schlimmes Schicksal ereilt, denn vom J.-R. 413 war sofort ein ganzes Bataillon, einschließlich seines Kommandeurs, vom Engländer in der Nacht abgeschnitten und gefangen genommnen worden.

Als daher in Mazinghem die Befehle an die Batterien seitens des Regimentsfommandeurs ausgegeben wurden, da wußten alle, worum's ging. Aber Zähne zusammengebissen und dem Feinde getrott, nun erst recht, so hatte man sich's vorgenommen.

In St. Benin und St. Souplet drängte der Feind vor, ihn galt es aufzuhalten mit allen Mitteln bis zum letzten Mann.

Der Stab der I. Abteilung trat als Munitionsstab zum Regiment, um mit den

Prohen und Kolonnen die äußerst schwierige Versorgung mit Munition für die Batterien zu gewährleisten.

Die 1. Batterie wurde als bespannte Reserve zur Infanterie vorgezogen und westlich Catillon

bereitgestellt.

Von der 2. Batterie stand 1 Zug südöstlich der Quennelet=Ferme, westlich der Straße Roue= Ferme—Mazinghem, mit dem 2. Zug westlich der Straße Mazinghem—Bazuel, östlich der Roue= Ferme.

Die 3. Batterie wurde als Tankzug zur Crepp-Ferme kommandiert. Die andere Hälfte der Batterie wurde beim Stab des R.-J.-R. 120 an der Jonquière-Ferme untergebracht, und zwar ebenfalls als bespannte Reserve.

Der Stab der II. Abteilung hatte sich in der



Auf der Straße bei le Cateau.

Roue-Ferme festgesetzt und dort seinen Gesechtsstand bei der Infanterie aufgeschlagen. Zu ihr gehörte die 2., 5. und 6. Batterie und noch einige banrische Feldartillerie-Batterien. Sie stand mit der 5. Batterie südlich Bazuel, dicht östlich an der Straße nach Mazinghem, und mit der 6. nördlich der Jonquière-Ferme.

Die III. Abteilung hatte ihren Gefechtsstand in Mazinghem selbst. Ihr waren die 4., 7., 8. und 9. Batterie unterstellt, die in Mazinghem an der Straße nach Catillon bei Arbre de Guise, sowie zwischen diesem Ort und Mazinghem ihre Aufstellung genommen hatten. Der Gesechtsstand des Regiments besand sich ebenfalls in Mazinghem

selbst. (Siehe Stigge 15.)

Nun kamen für das Regiment wie für die ganze Division geradezu furchtbare Tage. Ohne Deckung lagen die Batterien in offenem Gelände. Die schwerste feindliche Beschiehung seste Tag und Nacht ein. Feuerüberfall auf Feuerüberfall mit allen Kalibern. Dabei war's allmählich mit vorgeschrittener Jahreszeit dort oben in Nordstrankreich hundekalt. Man fror entsehlich. Dazu kamen die seelischen Erschütterungen, die von den unglaublichsten Gerüchten herrührten, wie: der Kaiser habe abgedankt usw. Dann aber vor allem das Gefühl, daß allmählich der Gegner in riesiger Übermacht an Menschen und Material uns gegenüberstand. Insbesondere fühlte man vorne an der Front, wie Amerika Material und Leute im Überfluß lieserte: junge, unverbrauchte Soldaten gegenüber den eigenen, abgekämpsten, schwer mitgenommenen Truppen. Endlich die geradezu wahnsinnige Fliegerplage: in Geschwadern von 20 bis 30 ziehen sie über die Stellungen und werfen Bomben bis weit ins Hintergelände. Frech sind sie, sie sausen die Infanterie und die



Am Bahnhof le Cateau (9. Oft. 1918).

Batteriestellungen hinein. Treffen sie auch meistens nichts, es zermürbt und reibt die Nerven auf, denn die eigenen Flieger sind in erschreckender Minderzahl und kommen nicht mehr auf.

Unsere Infanterie aber von den braven, kampferprobten Resgimentern (R.-J.-R.120, 413 und 414) ist naturgemäß am Ende ihrer Kraft. 20 bis 30 Mann noch in der Kompagnie; der alte Stamm kast völlig ausgefallen. Der junge Ersat zum Teil schon von der Heimat gänzlich versdorben.

Die Artillerie hatte das berechtigte Gefühl, noch in fast ungebrochener Kampstraft zu sein. Hatte sie doch aber auch im Gegensatz zu der noch schwerer leidenden Infanterie noch überall alte Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften, die den alten Waffengeist auch auf den mangelhaften Ersatz übertrugen.

Aus einem Feldpostbrief:

"Am 6. Oftober werden wir verladen und nach 2½ tägiger Bahnfahrt unweit le Cateau beschleunigt ausgesett. Zuerst geht's frontwärts, wo die Lage nach allem, was man hört, brenzlich ist. Unterwegs kommt Gegenbesehl. Die derzeitige Front wird aufgegeben, eine rückwärtige Stellung bezogen. Am 9. Oftober wird erkundet. Auf den Heerstraßen von ie Cateau fluten Militärbagagen und Flüchtlinge zurück. Die unglückliche französische Zivilbevölkerung sucht ihr Letztes an Hab und Gut zu retten. Auf alten Kinderwagen, Eseln oder auf eigenem Rücken schleppen sie, auch Opfer des furchtbaren Krieges, oft ganz wertlose Dinge mit sich. Ergreisende Bilder von grenzenlosem, verzweiseltem menschlichem Jammer! Die Nacht vom 10. auf 11. Oftober verbringen wir in der tags zuvor geräumten Ortskommandantur l'Arbre de Guise. Gegen 8 Uhr morgens gewinnt das J.-R. 414, dem wir als Begleitbatterie zugeteilt sind, Fühlung mit dem vorfühlenden Gegner. Anspannen, Fertigmachen, in Stellung gehen ist eines. Im Lauf des Tages stören wir mit unseren Knarren mit Erfolg das Borgehen des Feindes auf St. Souplet.

Im Lauf des Tages wird die Batterie geteilt. Der Tankzug wird Leutnant M., der andere Leutnant H. unterstellt. Leutnant D. führte die Batterie in engem Zu=

sammenarbeiten mit dem Infanterie-Regimentsstab.

Die Tage des Wartens dis zu dem allgemein erwarteten Großangriff des Gegners bringen der Batterie schwere Berluste. Täglich erwarten wir Frieden und fast täglich mußte einer von uns das Leben lassen. Mit bewunderungswürdiger Aufopferung halten die tapferen Fahrer aus. Raum haben die Bespannungen hinter einer Secke notdürftige Fliegerdeckung gefunden, da heißt es schon wieder: Ausrücken zur nächsten Secke. Irgend ein ganz nieder freisender Flieger hat Bewegung gesehen und leitet das Feuer auf die wehrlosen Prohen und Wagengespanne. In diesen Tagen beneidet fein Infanterist und kein Kanonier die Fahrer. Wir halten im ganzen 17 Pferde zur gleichen Zeit in Stellung. Die Berluste werden allabendlich ergänzt, in sechs Tagen verlieren wir so durch feindliches Feuer 23 Pferde. Aber wir schaffen's!"

Dasselbe Bild, wie es hier bei der 7. Batterie geschildert wird, ergibt sich bei den anderen Batterien. Insbesondere bei den Begleitbatterien, die ihre Bespannungen wie die 1. und 3. ebenfalls vorne haben. Seldenmütig halten sich auch die Tankzüge der 2., 3., 7. und 8. Batterie. Troß Regen, Schlamm und Feuer wird in den Stellungen gearbeitet. Es werden Stollen gegraben und so lange nicht geschossen wird, ist alles an der Baustelle. Mit stolzer Freude sehen die Offiziere, daß ihre Leute, mit

denen sie Jahre Freud und Leid geteilt, jetzt, wo jeder auf den Frieden wartet, auch noch ihr Letztes, ihr Außerstes hergeben. Es ist wahrer Heldengeist in der Truppe.

Der 18. Ottober sollte es erweisen. In aller Frühe im Morgengrauen ein furcht=

bares Trommelfeuer: alles an die Geschüte!

Der Gegner greift an mit einer geradezu ins Gigantische gesteigerten Artilleri=

vorbereitung, mit Gas- und Nebelgeschossen, mit ungezählten Fliegern.

Die zermürbte Infanterie geht nach kurzem Kampf, allerdings auch nach schwersten Berlusten, zurück durch die Stäbe und Batterien. Diese kämpfen weiter, zum Teil offen aufgefahren mit direktem Schuß. Der Rest der Infanterie wird aufgerieben. Mit ausdauernder Tapferkeit verteidigen die vorgeschobenen Züge die Stellung gegenüber dem nachdrängenden Gegner. So der von der 3. Batterie unter Leutnant Harburger, der mit knapper Not der Gesangenschaft entgeht. Sie schießen dis zur letzen Kartusche, dann werden die Geschüße unbrauchdar gemacht. Ebenso ist es bei der 7. bei Leutnant Mansendoelder. Leutnant Wölfsle von der 8., der östlich Baudeval steht, schießt weiter, die er von hinten, von englischer Infanterie umgangen, mit seinen Leuten und Geschüßen nach tapferster Gegenwehr in englische Gesangenschaft gerät.

Die Prohen der 5. Batterie werden auf der Straße Bazuel-Mazinghem in scharfem Trab in den Morgenstunden vorgebracht, nachdem bereits einige schwache Kompagnien der Infanterie sich dicht vor der Batterie, im Graben der Straße, hinter der sie stand, als vordere Linie festsehen. Der Gegner dringt nach, rasch wird aufgeproht und zurück geht's über freies Feld unter Vermeidung der Straßen, ohne

Verlufte.

Als der stellvertretende Batterieführer, Leutnant d. R. Nagel, auf Besehl des Regiments zwei Stunden nachher die Staffel vorschickt, um die in der Stellung zurückgelassene Munition noch einzuholen und diese in großen Abständen an die hinter der Stellung gelegene Hecke auf 30 m heranreitet, erhält sie englisches Maschinengewehrseuer. Der Gegner ist bereits die zu der Stellung vorgedrungen und hat sie besetzt. Die Pferde des 1. Zuges fallen, einige Fahrer sind verwundet, einer fällt in Gesangenschaft, der Zug ist verloren. Der 2. Zug fährt unter einem Unteroffizier im Galopp heil und gesund zur Batterie zurück.

## Mus einem Feldpostbrief:

"Schon am nächsten Morgen greift der Feind mit größtem Aufwand an Artilleriemunition an. Genaue Kenntnis des Geländes und Orientierung über den Lauf der eigenen Stellung, wenn man von einer solchen noch sprechen konnte, ermöglichen troß

natürlichem und fünstlichem Rebel eine wirtsame Befamp= fung des Gegners auf furze Ent= fernung. Nach zwei Stunden ist der Angriff abgeschlagen. Doch furz darauf greift der Feind trok dieses ersten Migerfolgs wieder an. Wieder können wir die Infanterie wirtsam unterstügen, aber rechts und links dringt der Feind ein. Mit hinten fehlt jede Verbindung. Der Infanterie= fommandeur meint bestimmt, daß wir abgeschnitten seien und doch, der Rudzug wird versucht. Im Schutz der letten 30 Schuß, die



Feuerstellung bei Baguel.

im Schnellseuer abgegeben werden, gehen die Reste der Infanterie, die sich mehr und mehr auf unsere Stellung zurückgezogen hat, nach hinten. Wie durch ein Wunder sind die acht Pferde der beiden Geschützproßen völlig unversehrt. Mit dem letzten Schuß wird aufgeprott. Im Galopp geht es, mit Kanonieren aufgesessen, durch Mazinghem durch, verfolgt von Fliegern und Maschinengewehrfeuer.

Rückwärts Mazinghem sett sich die Infanterie wieder fest. Auch der andere Zug, der inzwischen mit dem preußischen Abschnittskommandeur Fühlung genommen hatte,

bezieht auf einer beherrschenden Sohe im Schutze einer Bede Stellung."

Inzwischen machte im Laufe des 18. Oktober ein Teil der Batterien der II. Absteilung, nachdem sie zuerst noch kurze Zeit westlich des Sambre-Dise-Kanals bei der Gimbremont-Ferme in Stellung gegangen war, nach rückwärts Stellungswechsel über den Kanal und setzte sich sodann nach kurzem Marsch westlich der Straße la Guise um Sambreton bei der Ferme la Gardeliere fest. Die Abteilung Mayer (III. Abteilung)

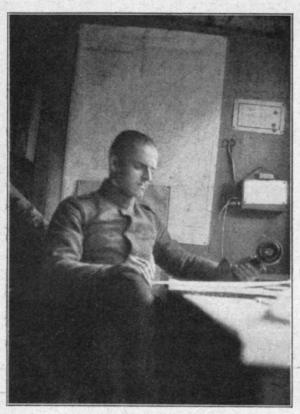

Leutnant d. R. Bertsch, Adjutant III./R. 27, gefallen 20. Ott. 1918.

sanals an der Straße Mazinghem—Catillon die 3. Batterie, die nur noch zwei Geschütze hatte, war mit einem Geschütz 1000 m nördlich der Jonquière-Ferme, mit dem andern westlich der Zuckerfabrik von Catillon in Stellung gegangen.

Am 20. Oktober ging der Stab der III. Abteilung in die Locignolle-Ferme zurück, leider nach Verlust seines vortrefslichen Adjutanten, Leutnant d. R. Bertsch, der in einem Hause bei Catillon durch den Splitter einer einige hundert Meter weiter weg einschlagenden Granate sein Leben verlor.

Um die III. Abteilung herum gruppierten sich die 4., 7., 8. und 9. Batterie. Das Regiment, nun mit sämtlichen Batterien östlich des Kanals eingesetzt, erhielt den Gesechtsauftrag, den Übergang des Gegners über den Sambre-Dise-Kanal unter allen Umständen zu verhindern.

Für dieses Ziel mußte nochmals alles eingesetzt werden, soweit es unter den über alle Maßen schwierig gewordenen Kamps= verhältnissen überhaupt noch möglich war.

Trog alledem gingen die Batterien mit

erneutem Pflichteifer an die ihnen übertragenen Aufgaben. Die Stellungen wurden sofort wieder munitioniert, auch Stollen gegraben. Die Fernsprechnehe gelegt und verbessert, es war, als ob jeder 27er seine eigene Ehre einsehte, bis zur letzen Stunde an soldatischer Pflichterfüllung mit dem andern wettzueifern. Die furchtbaren Kämpfe der letzen Tage hatten Offizier und Mann in sester Kameradschaft erneut zusammengeschmiedet, man wuhte vom andern, daß man sich auf ihn verlassen konnte.

Für die Verpflegung war erfreulicherweise durch manchen unfreiwilligen Zusstrom aus den Ställen der geflüchteten Bauersleute vortrefflich gesorgt. Kein Wunder deshald, daß die Stimmung gut war und man auch zuversichtlich den letzten Kämpfen entgegensah. Leicht sollte es der Feind zum Schluß nicht haben. Die Batterien, die fast täglich durch schwere Feuer Ausfälle haben, hielten in ihren schwierigen Stelsungen aus.

Bom 25. Oktober ab ist eine Batterie bespannte Heeresreserve beim Regimentsstab in Favril, zuerst die 5. Batterie, die in ihrer Stellung von der 9. Batterie abgelöst wird. Dort ist die Ruhe und Erholung aber auch eine fragwürdige, denn trot der Zivilbevölkerung im Orte beschießt der heimtückssche Gegner diese Ortsunterkunft, wie auch andere ohne Rücksicht auf die Landsleute und Bundesgenossen.

Mus einem Feldpoftbrief:

27. Oktober 1918. Meine Batterie hatte schwere blutige Kampstage hinter sich. Einige Tage der Ruhe in einem kleinen nordfranzösischen Dorfe (F.), 6 km hinter der Front, das zur Hälfte noch bewohnt war, war der wirklich wohlverdiente Lohn für die unbeirrte treue Pflichterfüllung unserer braven Kanoniere.

Mein Freund N. und ich wohnten an der Hauptstraße des Dorfes bei einem freundlichen französischen Bauernehepaar in einem hübschen Häuschen, ziemlich unsbefümmert um die paar Schüsse, die täglich der Gegner auf die Straße setze. Die wegen derselben auch an unsern Bauern ergangene Aufforderung des Ortskommansdanten, sein Haus zu räumen, erwidert er mit der schlichten Antwort: "Hier ist unser Haus, unsere Heimat, unser Land und alles, was wir haben und lieben, hier sind wir geboren und deshalb wollen wir auch hier sterben, wenn es sein muß." Auch auf meine

Mahnung, an ihr Kind, an die fleine Angèle, ein süßes, schwarzäugiges Mädel von 9 Jahren zu denken, erhielt ich dieselbe Antwort. Sie blieben in ihrem Haus und unterhielten zu uns ein freundliches Verhältnis. Wir sprachen gar oft von ihrer heißen Sehnsucht nach Frieden, die auch uns deutsche Krieger erfüllte. Wir fühlten, daß sie uns Achtung entgegenbrachten, wie wir auch ihnen, verband uns doch beide die unaussprechliche, im tiessten Wesen wurzelnde Liebe zu der eigenen Heimat. Ihr Denken galt ihrem französischen Land, in uns brannte der Gedanke, alles für unser Deutschland hinzugeben.

Da kam der Unglücksabend. Den ganzen Tag über schoß der Gegner mit seiner heimtücksischen Weise ins Dorf mit Brennzünder, auch in unsere nächste Nähe, trohdem seine Flieger Flugblätter abgeworsen hatten, daß man den bewohnten Ort verschonen werde. Da unser Häuschen keinen Keller hatte, brachten daher unsere Bauersleute ihre kleine Angèle zu der alten Grohmutter, die im unteren Teile des Dorfes, Sambretonzugekehrt, wohnte, das bisher jedenfalls vom Feuer ver-

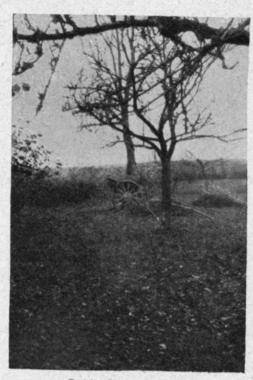

Lette Feuerstellung.

schießen, das dichte Dunkel der nordfranzösischen Nacht. Plöglich erlischt das Licht in der Stube. An der schweren Erschütterung erkennen wir, daß jett der Gegner mit ganz schweren Kalibern schoß, und zwar auch ins untere Dorf, wie wir aus dem Schall des Einschlages mit schwerenken Ohr feststellen konnten. Dort sind auch unsere Prohen und Pferde, deshalb rasch angezogen und in Eile das Haus verlassen, in dem auch die Stube von den Franzosen leer ist, sie sind zu ihrem Kinde. Das Schießen hat nach wenigen Schüssen aufgehört. Auf dem Wege nach unten kommt uns schon unser Bauer jammernd entgegen. Er ruft: Ma petite, ma pauvre petite — wir verstehen.

Gerade ins Haus der Großmutter ist die Granate gesahren und hat es wie ein Kartenhaus zusammengeschlagen. Unter den Trümmern liegt im Keller begraben Großmutter und Kind. Zwei Mann der Batterie, die in der Stube des Hauses saßen, wie die Granate einschlug, sind wie durch ein Wunder unverletzt geblieben.

Jetzt greifen die deutschen "Barbaren" ein, — alles von der Batterie, was Hände hat, nimmt Hade und Spaten, schaufelt und gräbt, um die alte Französin mit ihrem Enkelkinde zu retten. Nach einstündiger anstrengender Arbeit in der regenschweren düsteren Oktobernacht gelingt es uns, die alte Großmutter lebend zu bergen! Doch wie wir die kleine Angèle aus dem Loche heben und leuchten ihr ins Gesicht, da sehen

wir den reizenden Lodenkopf bläulich entstellt, erstickt - tot! Gin Schrei der armen

Mutter: Angèle, Angèle, ma pauvre petite!

Ich gebe ihr die Hand. Unter Tränen stammelt sie: Merci monsieur lieutenant, vous êtes bon (Danke, Herr Leutnant, Sie sind gut!). Doch als mein Kamerad auf sie zutritt und gleichsam entschuldigend in seiner gutmütigen Weise ihr sagt: Ce sont vos alliés, Madame (das sind Ihre Verbündeten), da richtet sich die einsache Bauersfrau stolz auf und erwidert ihm ganz einsach: Non, monsieur, c'est la guerre (Nein, mein Herr, das ist der Krieg).

Da gehen wir fast beschämt weg und lassen die jammernden Eltern bei ihrem

toten Rinde.

Wir denken an unser Volk in der Heimat und wünschen ihm in seinem schweren Endkampf den tapferen vaterländischen Geist dieser französischen Mutter."

Doch rasch geht es dem bitteren Ende zu.

Am 1. Novemer 1918 löst die 5. Batterie die 8. an der Locignolle-Ferme ab, die 8. kommt in Reserve. Für alle andern aber kommt noch die letzte harte Probe! Der furchtbare 4. November: In der Frühe des Morgens schon setzt ein schweres Trommelseuer auf alle Infanterie= und Artilleriestellungen ein. Die Batterien und Gesechtsstände werden geradezu vom Feuer zugedeckt, man hatte eine Steigerung nach dem bisher Erlebten nicht mehr für möglich gehalten. Doch dieser Morgen

brachte sie.

Der Gegner greift auf der ganzen Linie am Kanal an. Die Batterien schießen, was aus den Rohren geht, unter schwerstem Feuer, ohne Rücksicht auf Berluste, die rasch und empfindlich eintreten. Meldegänger eilen zu den Gesechtsständen, bringen, holen Meldungen, doch nur wenige erreichen ihr Ziel. Es ist der grandiose Schlußakt des Dramas, die Infanterie geht völlig zerschlagen nach rückwärts. Die Batterien schießen ohne Infanteriedeckung weiter. Die Flieger beschießen aus niederster Entsternung die Batterien, von denen die 5. einen dieser frechen Kerls auch herunter bringt. Allmählich dringen die bald bestätigten Nachrichten durch, daß der Feind über den Kanal vorgedrungen ist. Es wird Zeit für die Geschüße, daß die Prohen kommen zum Stellungswechsel. Bei Ors ist der Feind durchgebrochen! Erst mittags bringen die



Brennender Bug bei Maubeuge (8. Rov. 1918).

tapferen Führer der Fahrzeuge sie heran. Bei der 4. Batterie wird mitten unter englischem Infanterieseuer aufgeprott. Auch bei der 5. wird's höchste Zeit, wie sie erst gegen Abend aus ihrer unter schwerstem Feuer tagsüber liegenden Stellung abrückt. Nicht viel besser ist's bei den andern Batterien. Nur überall herrscht derselbe Geist der Entschlossenheit dem Feinde, so lange es möglich, schwere Berluste beizubringen.

Der blutige Tag geht zur Neige. Biele 27er blieben auf der Wahlstatt am Sambre-Dise-Kanal bis in den Tod getreu! Die Batterien

gehen sodann befehlsgemäß hinter die sog. Hermannstellung III bei Favril und Landrecies in schnell erkundete Stellungen, den nachdrängenden Gegner erwartend; dort stehen sie am Morgen des 4. November.

Die Rückzugsbewegung ist nun in vollem Gang. Wie weit es zurückging, wußte man nicht. Erkundungsstäbe reiten voran, um Stellung von Stellung festzulegen und die Batterien einzuführen.

Um gegen Wind und Wetter geschützt zu sein, sucht man sich womöglich an Gehöfte

anzulehnen, denn der nordfranzösische Spätherbst hatte verdammt kalte Tage und Nächte gebracht.

Schwere Unforderungen für Mann und Pferd werden wieder gestellt.

Die Batterien und Abteilungen gehen am 5. November bei Monceau an der Straße Bout le diable—Taisnieres in Stellung, die III. Abteilung mit ihren Batzterien westlich Monceau, und halten ihre Stellung, dis der heftig nachdrängende Gegner noch mit direktem Schuß am Bahndamm von Monceau bekämpft wird.

Am 6. November wird langsam die Fühlung mit dem Feind gelöst. Hauptmann Mayer steht mit seinen Batterien bei St. Remy. Die 3. und 7. Batterie werden zussammengelegt zum Schmerz der 3. Batterie, die eine Zeitlang damit aufgehört hat, zu bestehen. Die Gruppe Watter mit der 2., 5. und 6. Batterie rückt bei Limont—Fontaine mit ihren Batterien in Stellung ein. Aber der Feind bleibt immer noch für das Regiment am Schuß. Die Infanterie geht meistens zurück, als die Batterien

noch am Feinde stehen und dem Tommy eines aufbrennen.

Offizierspatrouillen stellen jeweils fest, wenn es Zeit zum Aufprogen wird. Jedoch teine Minute zu früh! — Berluste treten fast teine mehr ein. Die Bewegung geht jest zu rasch vor sich. Die feindliche Artillerie kommt nicht mehr nach. Über Eclaibes und Le Pave gehen am 7. November die Batterien nach Cerfontaine zurud, ohne dort selbst nochmals in Stellung zu gehen. Erst am 8. November bezieht das Regiment in der Nähe von Maubeuge bei Erquelinnes neue Stellungen. Bei Le Sarty und Sars la Buissiere, östlich Maubeuge, in der Nähe der großen Seerstraße nach Mons, erreicht das Regiment am 11. November mittags die Nachricht von der Waffenruhe, bis zu diesem letzten Tag am Feind, so daß sogar noch Ausfälle an Offizieren und Mannschaften eintraten. Als am Morgen des 12. November die inzwischen zurückgezogenen Batterien und Stäbe nach Monceau und Hameau einritten, wurden bereits die neuesten Berichte über die Waffenstillstandsbedingungen dort gezeigt. Entsett las man das Furchtbare, ein bitteres Gefühl stieg in Offizier und Mann auf: darum also hatte man bis zulett ausgehalten? Man wollte das Schreckliche nicht glauben, noch weniger aber die Rachricht vom Zusammenbruch in der Heimat, der Revolution und der Flucht des Kaisers.

Wer diese Stunden in ihrer grauenhaften Enttäuschung wahrhaft innerlich miterlebt, der wird sie festhalten bis ans Ende. — Doch, was half's? Nun galt es wenigstens in ungebrochener Waffenehre den Rest, der an Wehr und Waffen geblieben, in die

Seimat zurückzubringen.

Der Aufruf des allverehrten Feldmarschalls, der sich an die Spite der Riesenschere setzte, gab neuen Mut, neuen Glauben und neues Bertrauen.

### IX. Teil.

## Der Rückmarsch.

Mm 13. November begann der Rückmarsch der Division in voller Ordnung. Das Regiment passierte im Lause dieses Tages das von den Belgiern beslaggte Charleroi, eine düstere, schmuzige Fabrikstadt, ohne von der belgischen Bevölkerung irgendwie angeseindet zu werden. Doch zeigten sich auf der Straße nach Jemeppes, Onoz, Belain, wohin die Abteilungen im geschlossenen Berband marschierten, wenig erfreusliche Bilder militärischer Ordnung bei deutschen Truppen. Im Gegensach zu den Formationen des Regiments, wo die soldatische Disziplin straff aufrecht erhalten blieb.

In Beninne wurde von der Division der überraschende Befehl bekannt gegeben, daß in den einzelnen Kompagnien und Batterien Vertrauensleute (ein verschämter Ausdruck für Soldatenräte) gewählt werden sollten. Vertrauensmänner gab es in den meisten Batterien schon lange, es waren ältere, gediente Soldaten, denen das Recht zugestanden war, Beschwerden über Verpslegung, Unterkunft und ähnliches

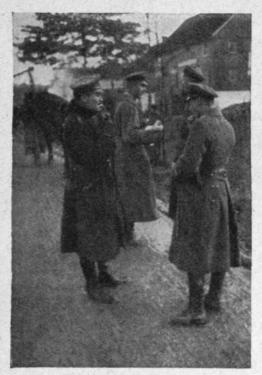

Auf dem Rückmarsch: (von links nach rechts): Hauptm. Eisenlohr (L/R. 27), Ltn. d. R. Acermann, Feldhilfsvet. Burchardt, Ltn. d. R. Wetter.

vorzubringen. Ohne daß ein Bedürfnis in der Truppe vorhanden gewesen wäre, nunmehr eine große Wahlhandlung vorzunehmen, wurden auf höheren Befehl in den Batterien die Bertrauens-männer erneut gewählt, es waren gerade wieder alte Unteroffiziere und Mannschaften, die vollauf das Bertrauen der Offiziere besaßen. Zu Eingriffen in die Befehlsführung hatten sie überdies keinerlei Recht und erfreulicherweise maßten sich die Bertrauensleute ein solches auch nirgends bis zur Ausschlagung der Truppenteile an.

Die Abteilungen marschierten von jetzt ab jeweils mit den drei Infanterie=Regimentern in besonderen Marschgruppen, und zwar die I. Abtei=lung in der Marschgruppe mit dem J.=R. 413 unter Oberstleutnant Stein, die II. Abteilung mit Res.=Regt. 120 unter Oberstleutnant Fleisch=mann, die III. Abteilung mit J.=R. 414, welches von Major Frhr. v. Mühlen geführt wurde.

Bei schöner, trocener Witterung wurde an Namur vorbei das Maastal durchquert. Mit Efel beobachteten die Truppen der Division, wie überall in den Magazinen, die vor dem nachrückenden Feind geräumt werden sollten, von Truppen anderer Formationen geplündert, ja sogar an

Belgier notwendige Lebensmittel zu Schandpreisen verschleudert wurden. Strenge Befehle schafften hier endlich Abhilfe; bedauerlich war nur, daß die Truppe kein Recht hatte, solche Verbrecher über den Hausen zu schießen.

Durch das noch im Herbstkleid prangende Ardennengebirge hindurch erreichte die Division mit dem Regiment am 22. November Spa, wo die Waffenstillstandskommission tagte. Man sah englische, französische und italienische Offiziere, ohne daß sie sich übrigens besonders unangenehm bemerkbar gemacht hätten. Der Divisionskomman=

deur Exzellenz Generalleutnant v. Stein ließ in der Stadt die gesamte Division an sich vorbeismarschieren. In musterhafter Ordnung zogen die Batterien des Regiments an ihm vorbei. Trot der langen, bereits 16tägigen beschwerlichen Märsche, die die Truppe hinter sich hatte, stellte der Divisionsstommandeur das vorzügliche Aussehen von Mann und Pferd bei dem Regiment sest.

Vor Malmedy wurde die deutsche Grenze erreicht. Dort blieb das Regiment bis 23. Novem= ber in engen Quartieren. Mit dem Soldatenrat, der hier seine Wirksamkeit entfaltete, wurde Frak= tur gesprochen, als er wegen der Vergebung der Unterkünfte Schwierigkeiten machen wollte.

Die Quartiere im Belgischen, die die Truppe vorher bezogen hatte, waren im allgemeinen sehr zufriedenstellend gewesen. Auch bei der Bevölkerung, die allerdings zum Teil wieder sehr selbstbewußt als Angehörige einer Siegernation auftrat, war über besonderen Mangel an Entgegenkommen selten zu klagen; wo es sehlte, suhr und kam man durch. — Bom 23. bis 25. Novem-



Durch bie Gifel.

ber mußte durch die Eifel, ein dunn bevölkertes, armes Gebirgsland, marschiert werden. Da aber das Wetter glücklicherweise trocken war, ging der Marsch durch die Berge glücklich vonstatten. Doch war die Unterfunft bei den paar ärmlichen Häusern und Scheunen, die man in Unterbrechungen von vielen Kilometern vereinzelt antraf, äußerst mangelhaft. Man war froh, ein Dach über dem Kopf zu haben.

Am 25. November wurde Schleiden, eine größere, in prächtigem Talgrund gelegene Gebirgsstadt, erreicht und das Regiment mit seinen Batterien in den benach=

barten Dörfern, wie Scheuren, Herhan, vorzüglich untergebracht.

Am 26. November ging's der Gegend von Eusfirchen zu, wo man am 28. November anlangte. Regimentsstab, die III. Abteilung mit ihren Batterien kam in die hubsche, freundliche Stadt zu liegen, die II. Abteilung nach Frauenberg, unweit der Stadt, und die I. Abteilung nach Eisig.

Am 29. November sollte Rasttag sein, den besonders die schwer mitgenommenen Pferde dringend benötigten. Alles machte sich bei der freundlichen Bevölkerung, die die Truppen — wie schon vorher die andern deutschen Ortschaften — aufs beste auf-

genommen hatte, behaglich und heimisch; da kam abends der Befehl zum sofortigen Aufbruch: hinter der letten Marschdivision. die 204. J.=D. war eine der aller= letten, rudte scharf nachdrängend der Engländer vor. Man mußte also den Rameraden Plat schaf= fen, damit auch sie noch recht= zeitig den Rhein überschreiten tonnten.

Bei Decum mußte das Regiment mit den andern Divisionstruppen zum größten Teil Ortsbiwat beziehen. Dann mar= schierte es in zwei Tagen, zum Teil nächtlicherweise, in die west-



Schleiben.

lich am linken Rheinufer gelegenen Orte Bornheim, Bogdorf, Waldorf und Roisdorf. In den Morgenstunden des 2. Dezember 1918 zog die Division über den Rhein auf der Pontonbrude bei Mondorf vorbei an dem Kommandierenden General Ex= zelleng v. Below und dem Divisionskommandeur Exzelleng v. Stein. Die Haltung der Truppen der Division, besonders aber auch des Regiments, war prachtvoll und die Anerkennung der Generale daher groß und wohlberechtigt. Im Herzen trug aber so mancher deutsche Soldat die Wehmut beim Anblid des geliebten Stromes, der 41/2 Jahre treulich und tapfer beschützt, jetzt wenigstens tatsächlich die Grenze bilden sollte, denn bis zum Rhein rudte der Feind nach den Waffenstillstandsbedingungen nach.

In Siegburg und Troisdorf machte das Regiment Halt und rückte am 3. Dezember burch das schöne Siegener Land in die Ortschaften um Waldbrol in großen Märschen,

wobei in einer Nacht nur Zwischenquartiere bezogen werden konnten.

Bon dort ging's dann vollends durch die stolzen, fachwerkgeschmudten westfälischen Bauerndörfer im Sauerland über Olfe, Brachpe, Hillmide in die Quartiere, die das Regiment mit den andern Teilen der 204. J. D. am Schlusse des Rudmarsches aufnahm, und zwar nach Kreuztal-Ernsdorf bei Siegen, wo die II. Abteilung mit dem Regimentsstab unterkam, nach den Quartieren der I. Abteilung in Dalbruch und nach der Unterfunft der III. Abteilung nach Müsen.

Leider war für die Unterkunft der Pferde hier alles schlecht bestellt, mangelnde Futterverteilung fam dazu und mancher der wackeren vierbeinigen Kameraden, die den vierwöchigen Marsch glänzend bestanden hatten, mußten noch hier daran glauben.

Um so besser aber trafen es Offiziere und Mannschaften an. Mit geradezu rüh=



Rheinübergang bei Bonn.

render Selbstaufopferung wurden unsere Leute aufgenommen und selbst in Häusern, in denen, wie damals, sehr häusig Schmalhans Küchengast war, wurde das Wenige, das man hatte, freudig hergegeben.

Mus einem Feldpoftbrief:

Rreuztal, 10. Dezember 1918. Seit heute geht die Feldpost wiesder, Gott sei Dank! Nun erwarte ich sehnsüchtig Nachricht von Euch, hoffentlich seid Ihr wenigstens gesund und nehmet das schwere Schickal, das uns Deuts

schen auferlegt ist und jedem Einzelnen in seinem Kreise zu tragen nicht erspart bleibt,

als höhere Fügung, gegen die nicht anzukämpfen ift.

20 Bon mir gebe es ja viel zu erzählen, doch ich werde es in drei Wochen ja mündlich tun können. Wir waren bis zum letten Augenblick am Feinde, bis 4. November in furchtbaren, schweren, blutigen Kämpfen. Dann kam der Rückzug und hernach der Rückmarsch, der, durchs Wetter begünstigt, nicht gar zu beschwerlich wurde. Bei Malmedn, nach Passierung von Spa, erreichten wir rechtzeitig deutschen Boden. Dann ging's durch die Eifel in die Gegend von Eusfirchen, hernach nach Bonn, wo wir den Rhein überschritten. Der Weitermarsch erfolgte durch das Sauer- und Siegerland. Dort soll unsere Division etwa am 22. Dezember verladen werden. Die Heimat begrüßte uns überall warm und herzlich. Hier ist mein Freund N. und ich bei präch= tigen Mehgersleuten untergebracht. Berpflegt wie im Frieden, selbst eine Mutter tonnte nicht besser für uns sorgen. Es sind wahrhaft religiöse Menschen, üben noch echte Nächstenliebe und betonen uns gegenüber, daß sie uns doch gar nicht genug danken fönnen, was wir Soldaten für sie getan! Solche Gesinnung überall! Das Ende wäre anders gekommen. — Ja, wenn das Heimweh und der Rummer über unsere jämmer= lichen Verhältnisse nicht wäre, man könnte im Kreise dieser lieben Menschen zusammen mit den Kameraden, mit denen man bis zulett Freud und Leid geteilt, seines Lebens oft beinahe froh werden. Aber Arbeiter- und Soldatenrat, Spartakus, sorgen dafür, dak man nicht zu üppig wird. Glücklich bin ich nur immer über eines, daß ich bis zum letten Tag treulich meine Pflicht erfüllt habe."

Erfreulicherweise blieb das Regiment von den unerquicklichen Erscheinungen, die sich allmählich bei manchen Truppen zeigten, dank seines guten Geistes verschont, sonst

sah man ja manches, was jedem beutschen Soldaten die Schamstöte ins Gesicht treten ließ. Durch aufklärende Vorträge der Unterstichtsoffiziere der Division und der Regimenter versuchte man die Stimmung der Truppelzu halten. Insbesondere darüber, daß man eben mit dem Abtransport so lange warten müsse, die Verkehrsverhältnisse es gestatten könnten. Die Ungeduld, insbesondere bei den alten versheirateten Mannschaften, die nach Hause zu Weib und Kind heims



Giegen.

wollten, wurde allmählich doch bedenklich. So kam es auch bei einem Teil der Divisionstruppen am 14. Dezember zu einer häßlichen Ausschreitung gegenüber dem Divisionstommandeur und seinem ersten Generalstabsoffizier. Daß vom Regiment 27 sich niemand hieran beteiligte, wurde mit Stolz festgestellt. Immerhin hatte die abscheuzliche Demonstration die unmittelbare, jedenfalls zeitliche Folge, daß am 15. und 16. Dezember die ältesten Jahrgänge in die Heimat abbefördert wurden.

Mit dem 22. Dezember begann endlich auch der Abtransport der Stäbe und Batterien nach Ulm. Über Eberbach bei Heidelberg und Heilbronn, begleitet von dem

herzlichsten Abschied der Quartierleute, die fast alle ihre Schwaben ins Herz geschlossen hatten.

In der Frühe des 31. De= gember 1918 trafen die letten Transporte des Regiments ein, nämlich Stab II. Abteilung mit 3. und 5. Batterie. Der Empfang in der Garnison war jedoch nicht der, den das kampfbewährte Regiment verdient hätte. Die Batterien wurden jeweils sofort in die Raserne des Regiments 49 geschafft, dort abgegeben, die Offiziere sofort, mit Ausnahme der Batterie= und Abteilungs= führer, sowie Adjutanten ent= laffen und die Mannschaften furz hernach.

Nachdem man doch 2½ Jahre miteinander durch Rampf und



Offizierkorps der II. Abteilung in Kreuztal bei Siegen (von links nach rechts): hintere Reihe: Ltn. d. R. Wagner, Ltn. d. R. Reicherter, Obltn. d. R. Leipprandt, Obltn. d. R. Ellinger, Ltn. d. R. Majer, Ltd. d. R. Fauser, Ltn. d. R. Süßtind, Ltn. d. R. Waiblen. Bordere Reihe: Ltn. d. R. Reiblein, Ltn. d. R. Sändberger, Major Frhr. v. Watter, Stabsvet. Dr Bendele, Obltn. d. R. Eppinger, Ltn. d. R. Moos, Ltn. d. R. Weiß.

Tod, durch Leid und Freud gegangen, lief das Ganze infolge der in der Garnison angetroffenen Berhältnisse einfach auseinander.

Das Regiment hätte, wie andere Truppenteile, geschlossen in die alte Garnison einziehen sollen, das hätte es, wie andere, wahrhaftig verdient.

## Schlußwort.

Doch das waren Außerlichkeiten, die den Geist der Angehörigen des Regiments nicht berührten.

In den Stäben, Batterien und Kolonnen trennte man sich in herzlichster Weise, jeder Einzelne nahm Abschied vom Freund und Kameraden, vom Vorgesetzten und Untergebenen.

Nun ging es zurück zum Beruf, zu Pflug und Schraubstock, doch alles trug den Stolz in sich auf den Geist des Opfermuts, der unentwegten Treue, der Kameradsichaft und Freundschaft, die sich tausendsach in Not und Tod bewährt.

Wer sich aber Reserve 27er nennen durste, wurde im Glauben an Bolf und Baterland geeint. So gingen sie als alte kampferprobte Soldaten, jeder schlicht und recht, an ihre bürgerliche Arbeit, jeder an seinen Platz zurück, mithelsend zum Wiederausbau des geliebten deutschen Baterlandes, für das sie gelitten und gestritten und die Kameraden den Tod gefunden. Daß es Gott in der Zukunst wieder in altem Glanz herrlich erblühen lasse, sei unser letzter, unser innigster Wunsch!

## Unhang.

## Stellenbesetzung des Regiments bei Aufstellung.

Regimentsstab: Rommandeur: Major Reiniger. Adjutant: Oberleutnant v. d. Osten. Ordonnanzoffizier: Leutnant Heim.

> Führer der Großen Bagage: Feldwebelleutnant Manz. Regimentsarzt: Stabsarzt d. L. a. D. Dr Feldmaier.

Beterinar: Oberveterinar b. R. Dr. Grether.

I. Abteilung:

Stab: Kommandeur: Hauptmann Wiedtemann. Adjutant: Leutnant Freiherr v. Mühlen.

Berpflegungsoffizier: Leutnant d. L. I Schäffler.

Arzt: Feldunterarzt Einstein. Beterinär: Beterinär d. R. Nestle. Zahlmeister: Oberzahlmeister Böhringer.

1. Batterie: Führer: Oberleutnant d. R. Schaal.

Batterieoffiziere: Leutnant d. R. Heudörfer, Leutnant d. R. Wunderlich, Bige= wachtmeister Offiziersaspirant Ackermann.

2. Batterie: Führer: Oberleutnant d. R. Meg.

Batterieoffiziere: Leutnant d. R. Leners, Leutnant d. R. Maner, Leutnant d. R. Gmelin, Bizewachtmeister Offiziersaspirant Gasser.

3. Batterie: Führer: Oberleutnant d. R. Otto.

Batterieoffiziere: Leutnant d. R. Heimberger, Leutnant d. R. Winkler, Bizewachtmeister Offiziersaspirant Zügel.

2. M.=R. I: Rommandeur: Oberleutnant d. R. Steurer.

Rolonnenoffiziere: Leutnant d. R. Kilbel, Leutnant d. R. Schultes.

II. Abteilung:

Stab: Rommandeur: Hauptmann Jäch.

Adjutant: Oberleutnant d. R. Spemann.

Beobachtungsoffizier (fort.): Leutnant d. R. Balg (5. Batterie).

Berpflegungsoffizier: Leutnant d. R. Schwener.

Arzt: Stabsarzt d. R. Dr Banzhaf. Beterinär: Beterinär d. R. Dr Ganser. Zahlmeister: Unterzahlmeister Pfeiffer.

4. Batterie: Führer: Sauptmann b. R. Maner.

Batterieoffiziere: Leutnant d. R. Leipprandt, Leutnant d. R. Lämmle, Leutnant d. R. Kallenberg, Leutnant d. R. Hauser, Bizewachtmeister Offizieraspirant Wenhenmager.

5. Batterie: Führer: Sauptmann Burt.

Batterieoffiziere: Leutnant d. L. I Pragler, Leutnant d. R. Dietrich, Bigewachtmeister Offizieraspirant Schäfer.

6. Batterie: Führer: Sauptmann b. R. Reinmöller.

Batterieoffiziere: Leutnant d. R. Aengenenndt, Leutnant d. R. Hartenstein, Leutnant d. R. Bartenschlag, Bizewachtmeister Offizierasp. Burger.

2. M.=R. II: Kommandeur: Hauptmann d. R. Pisched.

Rolonnenoffiziere: Leutnant d. R. Brenner, Leutnant d. R. Winkler (Max).

III. Abteilung bei Hinzutritt zum Regiment:

Rommandeur: Major d. L. I Billinger.

Abjutant: Leutnant Schus.

Beobachtungsoffizier: Leutnant d. R. Kaufmann. Berpflegungsoffizier: Leutnant d. R. Straffen.

Argt: Oberargt d. R. Dr Rrieg.

Beterinär: Stabsveterinär auf Rriegsdauer Rörner.

Bahlmeister: Bahlmeister=Stellvertreter Bolt.

7. Batterie: Führer: Oberleutnant d. R. Edert.

Batterieofzigiere: Leutnant d. R. Göz, Leutnant d. R. Dibbern, Leutnant d. L. 1 Demmler, Offizierstellvertreter Rak.

8. Batterie: Führer: Oberleutnant d. R. Röpf.

Batterieoffiziere: Leutnant d. R. Bertsch, Leutnank d. R. Wetter, Leutsnant d. R. Wagner, Offizierstellvertreter Harburger, Offizierstellverstreter Wölffle.

9. Batterie: Führer: Oberleutnant d. L. I Bifchel.

Batterieoffiziere: Leutnant d. R. Hauff, Leutnant d. R. Kleiner, Offizierstells vertreter Dollinger, Offizierstellvertreter Moos, Offizierstellv. Mahler.

## Stellenbejegung am 27. Auguft 1917 (Flandernichlacht).

Regimentsstab: Rommandeur: Major Reiniger.

Adjutant: Leutnant Freiherr v. Mühlen.

Ordonnanzoffizier: Leutnant d. R. Wunderlich. Fernsprechoffizier: Leutnant d. R. Schäfer. Arzt: Stabsarzt d. L. a. D. Dr Feldmaier.

Beterinär: Stabsveterinär auf Rriegsdauer Rörner. Führer ber Großen Bagage: Offizierstellvertreter Schulg.

#### I. Abteilung:

Stab: Rommandeur: Sauptmann Biedtemann.

Adjutant: Leutnant Seim.

Beobachtungsoffizier: Leutnant d. R. Adermann. Berpflegungsoffizer: Leutnant d. L. I Schäffler.

Argt: Feldh.lfsargt Ginftein.

Beterinär: Feldh.lfsveterinär Burdhardt. Zahlmeister: Unterzahlmeister Dürr.

1. Batterie: Stellv. Führer: Leutnant d. L. I Brafler.

Batterieoffiziere: Leutnant d. L. I Gasser, Leutnant d. L. Körner, Leutnant d. R. Kühnle, Leutnant d. R. Schweiger.

2. Batterie: Führer: Oberleutnant b. R. Det.

Batterieoffiziere: Leutnant d. R. Aengenenndt (als Ordonnanzoffizier zum Art.-Kdr. 204 Oberst Freiherr v. Mühlen kort.), Leutnant d. R. Majer, Leutnant d. R. Schauffler, Leutnant d. R. Schauffler,

3. Batterie: Führer: Leutnant b. R. Sauff.

Batterieoffiziere: Leutnant d. R. Winkler (Ludwig), Leutnant d. R. Ziegler, Leutnant d. R. Harburger.

#### II. Abteilung:

Stab: Rommandeur: Hauptmann Jadh.

Abjutant: Leutnant d. R. Balg.

Beobachtungsoffizier: Leutnant d. R. Burger. Verpflegungsoffizier: Leutnant d. R. Schwener.

Arzt: Stabsarzt d. R. Dr Banghaf. Beterinär: Oberveterinär Dr Ganser. Zahlmeister: Unterzahlmeister Pfeiffer.

4. Batterie: Führer: Sauptmann d. R. Mager (Alfred).

Batterieoffiziere: Leutnant d. R. Hauser, Leutnant d. R. Stimmler, Leutsnant d. R. Schermann.

5. Batterie: Führer: Oberleutnant d. R. Ellinger.

Batterieoffiziere: Leutnant d. R. Seit, Leutnant d. R. Mayer, Leutnant d. R. Moos.

6. Batterie: Führer: Oberleutnant d. R. Leipprand.

Batterieoffiziere: Leutnant d. R. Start, Leutnant d. R. Nagel, Leutnant d. R. Pil3.

#### III. Abteilung:

Stab: Rommandeur: Hauptmann d. L. II a. D. Brauer.

Adjutant: Leutnant d. R. Sartenftein.

Beobachtungsoffizier: Leutnant d. R. Bertsch. Berpflegungsoffizier: Leutnant d. R. Strassen.

Argt: Oberargt d. R. Dr Rrieg.

Beterinär: Oberveterinär d. R. Dr Grether. Zahlmeister: Zahlmeister=Stellvertreter Bolk.

7. Batterie: Führer: Oberleutnant d. R. Edert.

Batterieoffiziere: Leutnant d. R. Götz, Leutnant d. L. I Demmler, Leutnant d. R. Rätz, Leutnant d. R. Seeger.

8. Batterie: Führer: Oberleutnant d. R. Röpf.

Batterieoffiziere: Leutnant d. R. Wetter, Leutnant d. R. Kaufmann (kort. zu A.=R. 204), Leutnant d. R. Wagner, Leutnant d. R. Wölffle.

9. Batterie: Führer: Oberleutnant d. Q. I Bifchel.

Batterieoffiziere: Leutnant d. R. Dibbern, Leutnant d. L. II Dollinger, Leutnant d. R. Mahler.

## Stellenbesetzung des Regiments am 8. Dezember 1918

(am Schluß des Rüdmariches).

Regimentsstab: Rommandeur: Major Stump.

Adjutant: Oberleutnant Beim.

Ordonnanzoffizier: Leutnant d. R. Wunderlich. Nachrichtenoffizier: Leutnant d. R. Schweißer. Regimentsarzt: Oberstabsarzt d. L. Dr Riehm. Beterinär: Stabsveterinär d. R. Dr Bendele.

Führer der Großen Bagage: Offizierstellvertreter Schulg.

Bahlmeifter: Untergahlmeifter Durr.

### I. Abteilung:

Stab: Rommandeur: Hauptmann Gisenlohr. Adjutant: Leutnant d. R. Adermann.

Beobachtungsoffizier: Leutnant d. R. Kühnle. Berpflegungsoffizier: Leutnant d. L. I Schäffler.

Beterinar: Feldhilfsveterinar Burdhardt.

Argt: Feldunterargt Blerich.

Bahlmeifter: Untergahlmeifter Durr (f. o.).

1. Batterie: Führer: Leutnant b. L. I Brafler.

Batterieoffiziere: Leutnant d. R. Raufmann, Leutnant d. R. Barth.

2. Batterie: Führer: Leutnant d. R. Wetter.

Batterieoffizier: Leutnant d. R. Göttig.

4. Batterie: Führer: Leutnant d. R. Start.

Batterieoffizier: Leutnant d. R. Rern.

2. M.=R. I: Rommandeur: Leutnant d. R. Rilbel.

#### II. Abteilung:

Stab: Rommandeur: Major Freiherr v. Watter.

Adjutant: Leutnant d. R. Guffind.

Beobachtungsoffizier: Leutnant d. R. Sandberger.

Berpflegungsoffizier: Leutnant d. R. Weiß.

Arzt: Stabsarzt d. R. Dr. Banghaf.

Beterinär: Stabsveterinär d. R. Dr Bendele (f. D.). Zahlmeister: Zahlmeister=Stellvertreter Pfeiffer.

3. Batterie: Führer: Leutnant d. R. Majer (Sans).

Batterieoffiziere: Leutnant d. R. Wagner, Leutnant d. R. Reicherter.

5. Batterie: Führer: Oberleutnant d. R. Ellinger.

Batterieoffiziere: Leutnant d. R. Moos, Leutnant d. R. Neidlein.

6. Batterie: Führer: Oberleutnant d. R. Leipprand.

Batterieoffiziere: Leutnant d. R. Fauser, Leutnant d. R. Waiblen.

L. M.=K. II: Kommandeur: Oberleutnant d. R. Eppinger. Kolonnenoffizier: Leutnant d. L. I Frig.

#### III. Abteilung:

Stab: Rommandeur: Sauptmann d. R. Mager.

Adjutant: Leutnant d. R. Mahler.

Beobachtungsoffizier: Leutnant d. R. Schwandner. Berpflegungsoffizier: Leutnant d. R. Straßen.

Arzt: Feldhilfsarzt Dr Schauffler. Beterinar: Oberveterinar Dr Grether.

3ahlmeister: 3ahlmeister-Stellvertreter Bolf.

7. Batterie: Führer: Leutnant b. L. I Demmler.

Batterieoffiziere: Leutnant d. R. Höring, Leutnant d. R. Manfenhölder.

8. Batterie: Führer: Leutnant d. L. I Gaffer. Batterieoffizier: Leutnant d. R. Schüle.

9. Batterie: Führer: Leutnant d. L. I Dollinger. Batterieoffizier: Leutnant d. R. Bühr.

L. M.-R. III: Rommandeur: Leutnant d. R. Hofmann. Rolonnenoffizier: Leutnant d. L. II Maper.

## Offiziersverlufte:

Leutnant d. R. Dietrich, Leutnant d. R. Lämmle, Hauptmann Burk, Leutnant d. R. Schlaich, Hauptmann d. R. Pischeck, Leutnant d. R. Kleiner, Oberseutnant d. R. Meth, Leutnant d. R. Schauffler, Leutnant d. R. Mayer, Leutnant d. R. Weitbrecht, Feldhilfsarzt Einstein, Leutnant d. R. Seeger, Leutnant d. R. Bertsch.

Un Krantheit gestorben: Oberleutnant Freiherr v. Mühlen.

Dazu kommen noch an Unteroffizieren und Mannschaften 323 Tote, an Berwundeten etwa 1300.

Die aktiven Regimenter — F.=A.=R. 29 und 49 — hatten nur 20 bis 30 Mann mehr Berluste an Toten, obwohl sie nicht wie das Regiment erst im Juni 1916 aufgestellt wurden, sondern schon mit dem 1. August 1914 ins Feld rückten, auch ein Beweis für die Leistungen des Regiments!

# Ein stolzes Gedenkbuch deutschen Heldentums

ift das in unserem Verlag erschienene Buch:

# General Otto von Moser Feldzugs-Aufzeichnungen

als Brigade=, Divisionskommandeur und als kommand. Seneral 1914—1918

22 Bogen Großoktav mit 100 Abbildungen u. 7 Kartenskizzen geschmackvoll in Halbleinen gebunden 5 Mark.

2. Auflage

Intenstehende Urteile der Presse— eine Auswahl von vielen gleichfalls sehr anerkennenden — bitten wir einer Durchsicht zu unterziehen. Sie werden sodann Interesse an dem einzigartigen Buch, das die unvergänglichen Leistungen echten deutschen Heldentums und Führergeistes bekundet, haben, und mit Dank sich in das herzerfrischende, flottgeschriebene Buch vertiefen. Besonders frühere Angehörige der 107. preuß. Infant.=Division, der 27. württ. Division, des XIV. Res.=Rorps (mit der 26. württ. Res.=Division), deren Rommandeur General von Moser war, werden es als Sedenkbuch ihrer Taten und Erlebnisse schäffen.

## Urteile der Preffe:

Effener Allgemeine Zeitung.

Außerordentlich spannend und lebendig geschriebene tägliche Aufzeichnungen. Das Werk zeigt dem Leser in viel anschaulicherer Weise, als die von den obersten Heerführern veröffentlichten Bücher über den Weltkrieg, welche Heldentaten von den deutschen Truppen verrichtet worden sind.

Schwäbischer Merkur.

Der Ceser folgt dem Erzähler mit Spannung und Genuß, denn General von Moser weiß lebhaft und anschaulich und voll Stimmung zu erzählen und zu schildern. Daneben gehören die kritischen Betrachtungen mit zu den wichtigsten Abschnitten des Buches. Aber auch die politischen Borgänge in der Heimat spiegeln sich in den Aufzeichnungen und treten vom Gesichtspunkt der Front aus in scharfe Beleuchtung. Reichsbote.

Was Ludendorffs Buch für die große Heerführung und die Kriegspolitik ist, bedeutet Mosers Buch für die Truppenführung . . . Bon besonderem Interesse sind die Urteile des Berfassers über Lage, Menschen und den Seist der Truppe.

Süddeutsche Zeitung.

Ein frisch und flott geschriebenes Buch voll ungeschminkter, herzerfrischender Lebenswahrbeit, ein Buch, das jedem nicht nur etwas, sondern viel gibt, möge er als Laie von der Heimat aus den Krieg nur geahnt oder als einfacher Soldat oder als Offizier oder Truppenführer den Feldzug mitgemacht haben . . . Mit hohem Interesse liest man die schon bald sachte einsetzende und später immer eindringslicher werdende Warnung vor dem um sich greisenden Schaden.

Chr. Belser U.S., Verlagsbuchhandlung, Stuttgart.

Bu beziehen durch jede Buchhandlung.



Detail der Baperstellung. X Camboferner, XX Abfall Des Rriftallo=Dft.

# Der König der Deutschen Alpen und seine Helden

(Ortler=Rampfe 1915/1918)

Von Ingenseur Freiherr v. Lempruch, Generalmasor a. D. Gewesener Rommandant der K. u. K. 164. Infanterse=Brigade. Mit 2 sechsfarbigen Offsettafeln, 210 Abbildungen, 1 Ubersichtskarte. 164 Seiten Großquart. In Halbleinen gebunden mit Schutkarton 18 Mark.

\*

Dies Werk wird nicht nur in militärischen, sondern auch in alpinistischen Kreisen berechtigtes Aufsehen hervorrufen. Es schildert in knappen Strichen die denkwürdige Verteidigung des Ortlergebietes samt seinen angrenzenden hochalpinen Teilen (3000—4000 Meter Höhe) und liest sich wie ein spannender Roman. Es erzählt von Großtaten, die niemals der Vergessenheit anheimfallen dürfen, da sie in ihrer Eigenart einzig dastehen. Jeder Freund unserer Hochalpen kennt die Ortlichkeiten, die in diesem einzig= artigen Vuche eine wichtige Rolle spielen.

("Die Schwere Artillerie.")

\*

Chr. Belfer A.G., Berlagsbuchhandlung, Stuttgart



# Zwei Kriegsjahre einer 42 cm Batterie

Von Major a. D. F. Solf

9 Bogen 8° mit 30 Abbildungen In zweifarbigem Umschlag broschiert Preis M. 1.50

Wem wären nicht die unvergeßlichen Tage unserer ersten großen Kriegserfolge unzertrennlich mit der Erinnerung an unsere 42 cm-S e s düt e verbunden. Niemand hatte etwas von ihnen gewußt oder auch nur geahnt. Mit einem Male waren sie da, und mit einer Schnelligkeit, die die ganze Welt in Erstaunen setze, sanken die belgischen und französischen Werke vor ihnen in den Staub. Kein Wunder, daß sich ein ganzer Kranz von Legenden um Ursprung, Art und Wirkung der Ungeheuer wob.

Tatsächliches hat man trothem bis heute nicht über diese Geschütze erfahren. In dem ganzen umfangreichen Schrifttum über den Krieg werden sie immer nur kurz und häusig sogar noch mit unrichtigen und laienhaften Angaben erwähnt. Es bedeutet daher tatsächlich das Ausfüllen einer Lücke, wenn es endlich ein Fachmann unternommen hat, uns mit unserer "Berta" bekannt zu machen.

Der Verfasser, Sächsischer Fußartillerie-Offizier, hatte in langjähriger Tätigkeit bei der Artillerie-Prüfungskommission Selegenheit, alle Entwicklungsstusen der 42 cm-Seschütze zu verfolgen, selbst an ihnen mitzuarbeiten und schließlich eine Batterie von ihnen ins Feld zu führen. Zwei Jahre hindurch läßt er uns die wechselvollen Pfade seiner Batterie verfolgen und Freud und Leid mit ihm teilen. Die verschiedensten Aufgaben führen uns in bunter Folge an West- und Ostsront und gegen Serbien. Mit mancher Legende und mancher Übertreibung wird dabei aufgeräumt. Verständlich wird uns Art, Verwendungsweise und Wirkung der Seschütze, verständlich auch das spätere Verblassen stuhmes. Bahlreiche Lichtbildaufnahmen von der Erde und aus dem Flugzeug dienen zur Veranschaulichung. Iedermann wird auch beute noch erstaunt sein über die Wirkung und Tätigkeit des Wundergeschützes "Verta" und mit Vewunderung und Interesse dieses Buch lesen.

Chr. Belser A.G., Verlagsbuchhandlung, Stuttgart

Bu beziehen durch jede Buchhandlung







N13<>>>31 23799 6 024



WLB Stuttgart







Skizze 1-8 zur Geschichte des Reserve-Artillerie-Regiments 27











R.F.A.R.29. Gruppen - Gef.-Stand

LU Gruppen Gef.-Stände

# K. Battr. \$ L.R.H. Battr. \$ Beob.-Stellen











Skizze 9-15 zur Geschichte des Reserve-Artillerie-Regiments 27.









